

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

**大学长**头

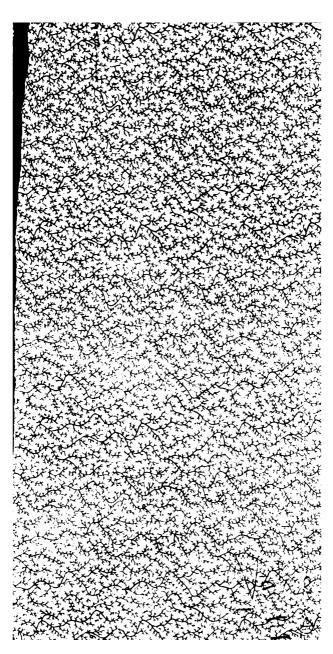

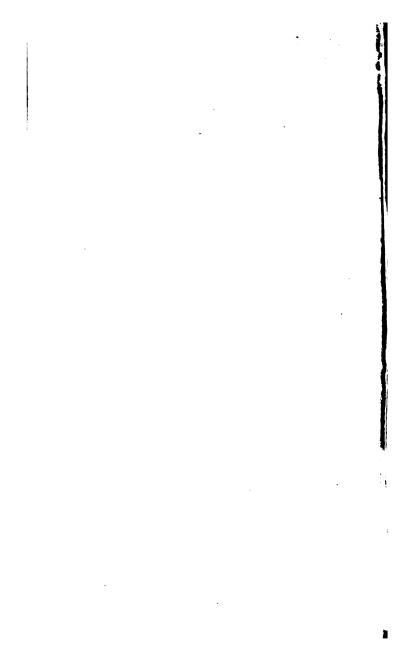

. ` . .



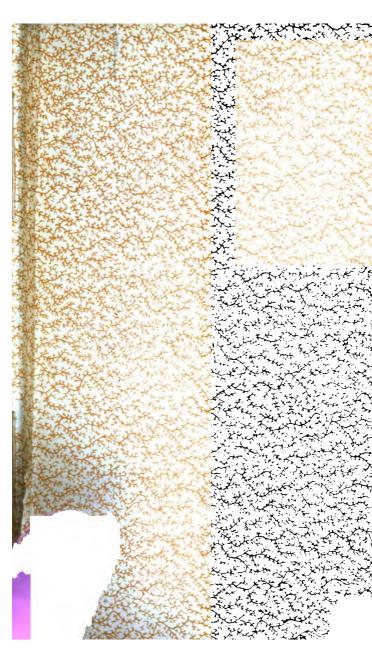

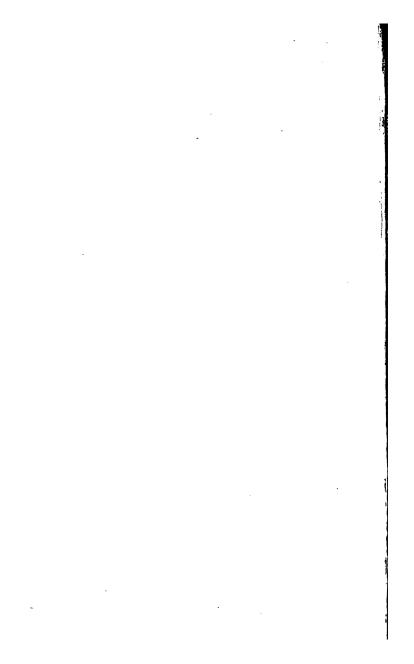

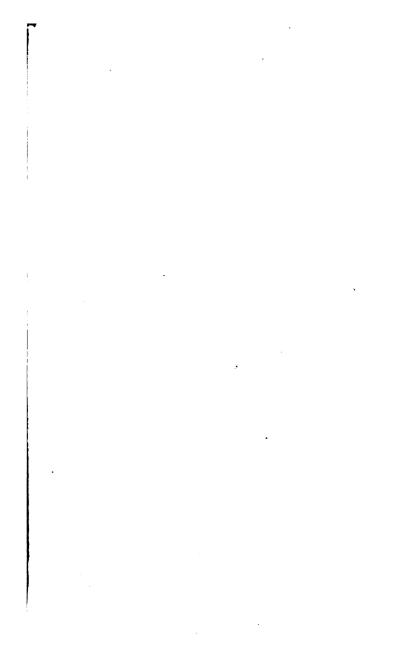



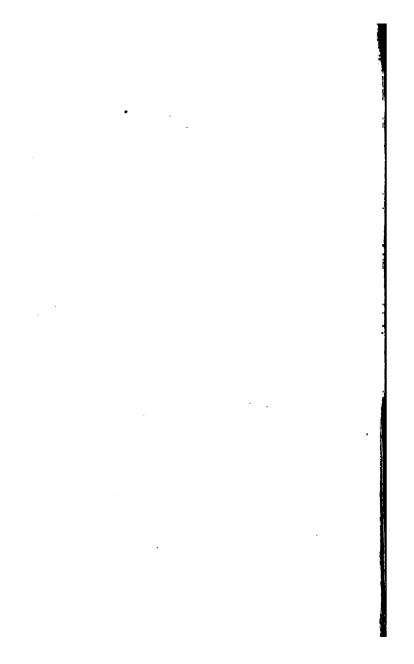

## Geschichte

ber

# dentschen göfe

fett ber

Reformation

von

Dr. Ednard Dehfe.

41r Band.

Dix kleinen vektschen Höfe.
Siebenier Theil.
Die Media fisirten.

**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1858.

### Geschichte

ber

# kleinen dentschen gofe

bon

Dr. Eduard Dehfe.



**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1858.

### Inhalt.

### (Die Bofe ber Mebiatifirten.)

| 1. Prenkilaje Mediatificie.                              | æ          |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 9 Oak Bauk Balm                                          | Geite<br>1 |
| 3. Das Haus Calm                                         | _          |
| A. Die alten 1784 erloschenen Grafen Salm gu Reuburg     |            |
| am Inn in Baiern                                         | 5          |
| B. Das wild- und rheingräfliche baus Salm                | 7          |
| Die alte, 1688 erloschene Linie Salm-Ryrburg             | 17         |
| 1) Die altfürstliche Linie Salm-Salm                     | 24         |
| 2) Die grafiche, feit 1742 fürftliche Linie Salm-Rorburg | 40         |
| 3) Die Linie Salm-Grumbach, ber Wild-, Rauh- und         |            |
| Rheingrafen, feit 1803 Grafen von Salm-horft-            |            |
| mar, feit 1817 Fürsten                                   | 50         |
| C. Das Saus Galm-Reifferscheibt                          | 61         |
| 1. Salm-Reifferscheidt-Bedbur                            | 63         |
| a) Das feit 1804 fürstliche haus Salm-Reiffer-           |            |
| fceibt-Bebbur, jest Rrautheim                            | 65         |
| b) Das altgräfliche, nicht erlauchte baus, Salm-         |            |
| Reifferscheibt-Dainspach                                 | 68         |
| c) Das feit 1790 fürftliche Saus Salm-Reiffer-           |            |
| fcheibt - Bebbur - Rieberfalm, jest Rrautheim-           |            |
| Raip                                                     | 68         |
| 2. Das 1816 burch Preugen gefürftete baus Salm-          |            |
| Reiffericheibt-Dod                                       | 71         |
|                                                          |            |
| l. Das Haus Colms                                        | 75         |
| I. Das altere feit 1742 fürftliche Daus Golme-Braunfels  | 82         |
| II. Das jüngere baus Colme-Lich                          | 130        |
| 1. Das feit 1792 fürftliche Saus Colms - Lich, jest      |            |
| Solme - Lich und hobenfolme                              | 132        |
| 2. Das grafiche Dans Colms-Laubach                       | 142        |
| Der graffice Aft Solme-Laubach                           | 145        |
| 3. Der grafliche Aft Solme-Robelheim und Affenbeim       | 151        |
| Denlerde tele come, decendaries mes attandaries          |            |

| •                                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4. Der graffice Aft Golme-Wilbenfele                                                     | 154   |
| 5. Rebenzweig Bilbenfele-Sadfenfelb                                                      | 157   |
| 6. Solme-Sonnewalbe                                                                      | 160   |
| Sonnewalde-Alt-Pouch                                                                     | 162   |
| 7. Sonnewalbe-Röfa                                                                       | 163   |
| 8. Solms-Baruth                                                                          | 164   |
| Linie Baruth                                                                             | 165   |
| 9. Linie Klitschorf in Schleffen                                                         | 168   |
| 5. Das Haus Stolberg                                                                     | 170   |
| 1) Linie Stolberg-Wernigerobe                                                            | 177   |
| a. Jüngster, 1784 erloschener Aft Stolberg-Schwarza                                      | 179   |
| b. Mittlerer fürstlicher Aft Stolberg - Gebern, er-                                      |       |
| loschen 1804                                                                             | 179   |
| c. Die noch blühende gräfliche Barglinie Stolberg-                                       | ₹.    |
| Wernigerobe                                                                              | 182   |
| 2) Linie Stolberg-Stolberg                                                               | 200   |
| a. Grafice Unterlinie Stolberg-Stolberg                                                  | 208   |
| aa) hauptast Stolberg-Stolberg 🎤                                                         | 209   |
| bb) Seitenast Stolberg-Stolberg                                                          | 214   |
| b. Gräfliche Unterlinie Stolberg-Rogla                                                   | 221   |
| 6. Das Saus Bieb                                                                         | 227   |
| 1 Wieb - Runkel                                                                          | 231   |
| Wied - Reuwied                                                                           | 234   |
| 7. Das Saus Cayn-Bittgenftein , . I. Die seit 1792 fürftliche Linie Cayn - Bittgenftein- | 259   |
| I. Die scit 1792 fürftliche Linie Sann - Bittgenftein-                                   | 265   |
| Berleburg                                                                                | 273   |
| bb. Die Carleburgische Speciallinie, bie noch graf-                                      | 213   |
| lich ift, unb                                                                            |       |
| cc. bie Lubwigsburgifche Speciallinie in Rugland,                                        |       |
| bie feit 1834 burch Preugen gefürftet worben ift                                         | 282   |
| II. Die 1846 erloschene grafiche Linie Cayn - Wittgen-                                   |       |
| ftein - Savn                                                                             | 307   |
| III. Die feit 1804 fürftliche Linie Sayn - Bittgenftein-                                 |       |
| Dobenftein                                                                               | 310   |

### 3. Pas Haus Salm.

Die Rheingrafen Salm, die Obersalm erheiratheten, waren alte Reichsgrafen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium, weshalb die nicht fürftlichen Glieber bieses Hauses sich auch "Rhein- und Altgrasen" schrieben. Die Salm von Reifferscheibt, die Riebersalm erheiratheten, erscheinen als Grasen seit 1455 und hatten Sit und Stimme im westphälischen Grasencollegium.

1567 Aufnahme ber 1784 erloschenen Altgrafen Ober-Salm von ber Linie Reuburg im nieberöftreichiichen herrenftanb.

Die reichsfürstliche Würbe erhielt bas rheingrästiche Haus Salm = Salm 1623 und Sit und
Stimme im Reichsfürstenrath 1654. Ferner erhielt
bie reichsfürstliche Würbe bas rheingräsliche Haus
Salm = Ryrburg 1742, aber ohne Sit und Stimme
im Reichsfürstenrath. Noch erhielt bie reichsfürstliche
Bürbe 1790 Salm = Reifferscheibt = Rait und
1804 Salm = Reifferscheibt = Krautheim, beibe
ebenfalls ohne Sit und Stimme im Reichssürstenrath.

Der Fürst von Salm-Salm ward souverainer Rheinbundfürst 1806, mediatistrt 1810 burch Napoleon und nochmals 1815 burch ben wiener Congress. Preußen fürsteine beutschen bofe. VII.

Rheingrafen, bie sich in bas Geschlecht bes Pfalzgrafen Ottos von Bittelsbach eingeheirathet hatten, welches nach bem Morbe Raiser Philipps von Schwaben im Jahre 1208, sich in bie wilben und rauhen Berggegenben jenseits bes Rheins gestüchtet haben soll; bie Rheingrafen erscheinen später als Vafallen und Erbmarschälle ber Rurfürsten von ber Pfalz.

Die kleine Grafschaft Niebersalm in ben Arbennen im Herzogthum Luxemburg an ber Grenze von Lüttich gelegen, mit bem jest wüsten Stammschloß Salm, kam bagegen um bieselbe Zeit, Mitte bes 15ten Jahrhunderts burch Testament an eine Linie bes Hauses ber Grasen von Niebersalm, die Dynasten von Reifferscheidt, die an der Eissel ihr Stammland hatten, als Nachbarn ber Herzoge von Arenberg.

Es find alfo zwei Familien zu unterscheiben:

- 1) die alten Grafen Salm, benen die Grafen von Obersalm, die später noch Reuburg am Inn erwarben und die Grafen von Niedersalm, Dynasten von Reifferscheibt angehören, und
- 2) bie wilb = rauh = unb rheingräfliche Fa= milie Salm, die die Grafschaft Obersalm erheirathete.

Die Grafen Oberfalm zu Neuburg ftarben 1784 aus und ihre Agnaten, die Salme von Reifferscheibt beerbten fie. Diese und die Bilb = und Rheingrafen Salm sind agnatisch nicht verwandt und ohne wechselseitiges Successionsrecht.

Das Enbe auf bem Blod ber Gnifferine. Perfonatien bes: regtarenden Fürften von Salm-Apptung.

III. Salm - horftmar. Personalien bes Rheingrafen Carolus Ragnus, ber vom Ralfer Joseph II. ju lojahriger peiniher Daft auf bem Ronigftein bei Frankfurt vernrebeilt wurde. Das meingrafiche Berfailles Grehweiler tei Borms. Armee von 14 Mann rheingräfticher Kerniruppen. Beupfanbung eines nicht eristirenben Balbes und andere Falfdungs- und Betrugs-Praftiten bes Carolus Ragnus. Execution bes Rauberhauptmanns Schinderhannes 10 Jahre nach dem Lobe bes Rheingrafen.

IV. Salm-Reiffericheibt. Die Marquife von Erequy über ben fonberberen Ramen "Aitgrafen". Der Fürft und Altgraf Carl ju Rais bei Brunn, ber Refenkreuzer und Freimaurer und sein Sohn Altgraf Sugo, ber patriotische Stifter bes Museums ju Brunn. Personalien bes regierenben Fürften von Salm-Beiferfdeibt-Dyd auf Dyd bei Duffeborf und seiner Frau, ber Citoyenne Pipelat.

Die Salme, ein Rhein-Geschlecht, gehören zu ben allerältesten häusern Deutschlands und mahrscheinlich, aber leiber nur gar nicht erweislich, waren ste unter ben Begleitern bes franklischen Chlodwig bei ber Eroberung Galiens. Die alten Grafen von Salm hatten ihre Stammbesthungen in den bewaldeten Bogesen und Arbennen und theilten sich im 11ten Jahrhundert in die häuser Oberfalm und Niedersalm.

Bon ihren Gutern tam bie, in Lothringen an ber Grenge bes Elfaß obnfern Straßburg mitten in ben Bogesen gelegene Grafschaft Oberfalm mit bem Stammschloß Oberfalm ober Senones Mitte bes köten Jahrhunderts burich Deirath mit einer Tocheter bes hauses bes Grasen von Oberfalm an die auf bem ranben hundsruft zwischen Trier, Maing und der Rheinpfalz gesessen Bilb-, Rauh- und

Rheingrafen, bie sich in bas Geschlecht bes Pfalzgrafen Ottos von Bittelsbach eingeheirathet hatten, welches nach bem Morbe Raiser Philipps von Schwaben im Jahre 1208, sich in bie wilben unb rauben Berggegenben, jenseits bes Rheins gestüchtet haben soll; bie Rheingrafen erscheinen später als Bafallen und Erbmarschälle ber Rurfürsten von ber Pfalz.

Die kleine Grafschaft Niebersalm in ben Arbennen im Herzogthum Luxemburg an ber Grenze von Lüttich gelegen, mit bem seht wüsten Stammschloß Salm, kam bagegen um bieselbe Zeit, Mitte bes 15ten Jahrhunderts burch Testament an eine Linie bes Hauses ber Grafen von Niebersalm, die Dynasten von Reifferscheidt, die an der Eissel ihr Stammland hatten, als Nachbarn der Perzoge von Arenberg.

Es find alfo zwei Familien ju unterscheiben:

- 1) bie alten Grafen Salm, benen bie Grafen von Obersalm, bie später noch Reuburg am Inn erwarben und bie Grafen von Riebersalm, Dynasten von Reifferscheibt angehören, und
- 2) bie wild = rauh = und rheingräfliche Familie Salm, die die Grafschaft Obersalm erheirathete.

Die Grafen Oberfalm zu Reuburg ftarben 1784 aus und ihre Agnaten, die Salme von Reifferscheibt beerbten fie. Diese und die Bilb- und Rheingrafen Salm sind agnatisch nicht verwandt und ohne wechselseitiges Successionsrecht.

# A. Die alten 1784 erloschenen Grafen Salm zu Reuburg am Inn in Baiern.

Unter biefer bem Saufe ber Grafen von Dberfalm angeborenben Ramilie, bie 1784 erloich, war einer ber ausgezeichnetften Graf Nicolaus I. focht im Dienfte Deftreiche gegen Carl von Burgunb, gegen bie Republit Benebig, gegen Frangofen und Turfen. Befonders zeichnete er fich 1525 gegen bie Bauern im Bauernfriege aus und in bemfelben Jahre fließ er bei Pavia bas Pferb Frang' L von Franfreich nieber und verwundete ihn an ber Sand. 1529 war er mit feinem Schwiegervater Wilhelm Freiberr von Roggenborf bei ber Besetzung von Bien, er rettete mit ihm bie Raiferftabt, erhielt auf ben Ballen Biens, auf ber Augustinerbaftei bie Tobeswunde, fah aber noch Suleiman, ber vergebene bas Rarnthnerthor und bie Stubenbaftei gestürmt, abziehn. Diefer tapfere Bertheibiger Wiens, Graf nicolaus I. Salm war mertwürdiger Beife 21 Jahre alter als fein Schwiegervater Roggenborf, beirathete aber 1521, 62 Jahre alt beffen 14jabrige Tochter Elifabeth aus Freundschaft fur ibn. Der Ronig Ferbinanb, Raifer Carl's V. Bruber belebnte ibn' mit ber Grafichaft Reuburg am Inn in ber Rabe von Paffau 1528 und bie Linie bieg feitbem ju Reuburg am Inn, wiewohl bie Graffchaft nicht bei berfelben blieb, fondern an bas Sochstift Paffau julest fam.

Graf Ricolans' Cohn, Ricolaus II. war Statthalter in Ungarn und mit bem berühmten Der-

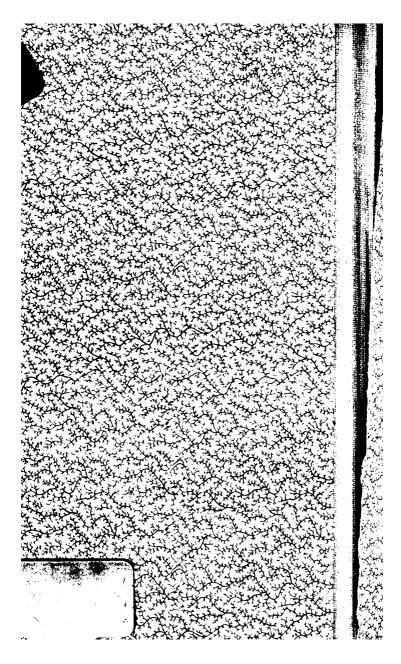

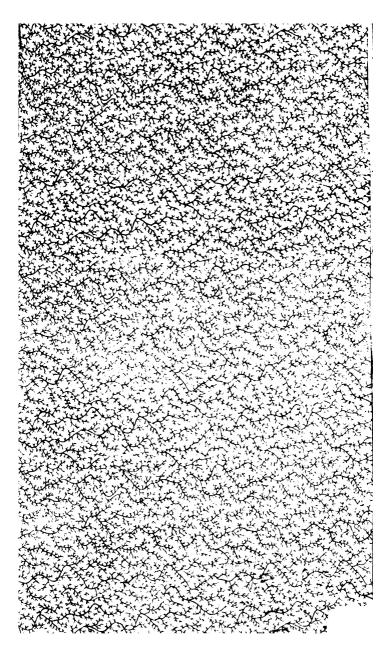



. . . • •

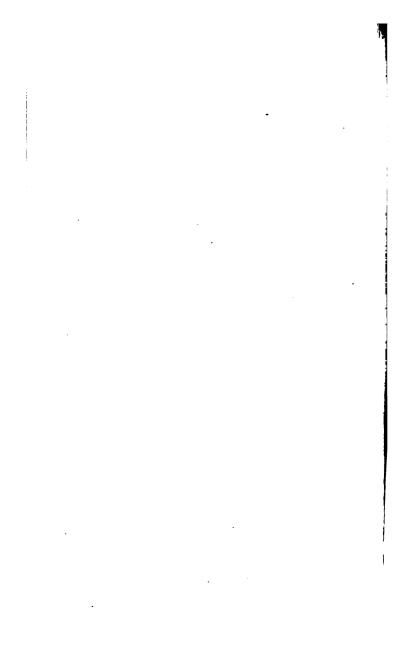

EAD

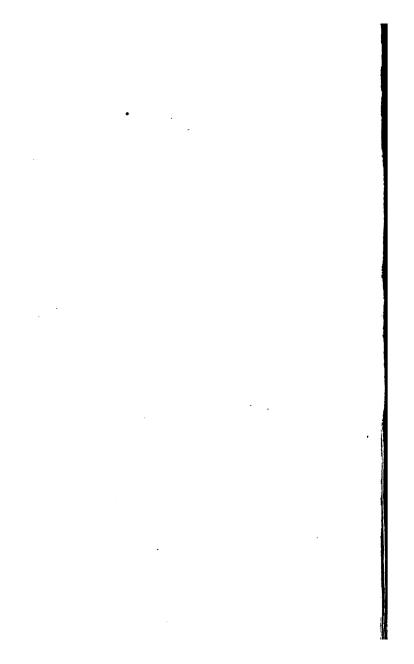

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

## Geschichte

ber

## dentschen göfe

feit ber

Reformation

noa

Dr. Eduard Dehfe.

41r Band.

Dix kleinen vonklinng: Siebenier Theil. Die Mediatifirten.

**Hamburg.**Soffmann und Campe.
1858.

### Geschichte

ber

## kleinen deutschen Sofe

nod

Dr. Eduard Dehfe.



**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1858. bie Bilbgrafichaft Dhaun auf bem hunberud, bie Rheingrafichaft Rheingrafenstein in ber Pfalg,

bie Graffchaft Salm in ben Bogefen,

bie lothringischen herrschaften Reufville, bie, wie erwähnt, abkam, Ogeville, (Eigenweiler), Pouligny und Bayon an ber Mosel, welche herrschaft später ebenfalls abgekommen ist:

Rheingraf Johann VII. erhielt als ber jungere und Stifter ber Linie Aprburg:

bie Bilbgrafschaft Kyrburg auf bem hunderud, bie Derrschaften Bilbenburg, Dimringen und Flonheim in der Rheingrafschaft, und Mörchingen, was 1729, wie erwähnt, abkam, Püttlingen und Asmenz (Amanco) in Lothringen, und endlich noch dazu:

bie Deffnung bes Schloffes Salm in ben Bogefen.

#### Bemeinschaftlich blieben:

bie rheingräfliche Berrichaft Grumbach,

bie herrschaft Finstingen in Lothringen, bie 1752, wie angeführt, abkam,

bie Bergwerke bei Rheingrafenstein und zu Grandfontaine, Plaine und Gemaingoute in ber Grafschaft Salm, endlich noch in ber Rheingrafschaft:

bas Stäbtchen Rirn an ber Nahe, Sulzbach, Mebberebeim und Rirfdroth,

bie Walbung von Wilbenburg und Crommau und eine Wiese bei Schmidburg.

Bon biesen beiben 1520 gestifteten wilb- und rheingrässichen Linien erlosch 1688 bie jüngere Linie Ryrburg; von ber bhaunischen Linie blühen noch:

- a. Die altfürstliche Linie Salm-Salm.
- b. Die neue Sinie Salm-Aprburg unb
- c. Die Sinie Salm-Grumbach, jetzt Salm-Borftmar.

Die alte, 1688 erloschene Linie Salm-Aprburg, abstammend von bem 1531 gestorbenen Rheingrafen Johann VII., bem jungeren ber beiben Entel bes Erwerbere ber Graffcaft Salm, befleibete bae Erbmarichallamt bei ber Rurpfalz und bekannnte fich wie biefes Saus gur Reformation - "immer lavirend" bie jum Abichluß bes Paffauer Bertrags 1552, wie ber Beschichteschreiber bes Saufes fich ausbrudt. } 3m breißigjabrigen Rriege aber, mo es fich gur Entfcbeibung brangte, gab biefe Linie Ryrburg ber Cache ber Protestanten ein paar vorzügliche Belben in ben Ururenteln bes Stiftere, ben Urenteln jenes unnaturlichen Sohnes, ber feine eigne Mutter befriegt hatte, bem Rheingrafen Otto Lubwig und feinem Bruber Johann Philipp: ber Rheingraf Otto Lubwig ift bie im guten Ginne hervorragenbfte Perfonlichfeit bes gangen Befdlechtes.

Schon seit bem Beginn bes für alle beutschen Länder und Ländchen verberblichen Krieges hatte bie Rheingrafschaft schwere Leiden erbulben muffen: seit

<sup>1)</sup> Soneiber S. 141.

Spinola's Buge in bie Rheinpfalz 1620 batte fie fpanifche Einquartirung und wurde furchtbar bebrangfalt, eine ftarte fpanische Garnison hielt bas Schlof Ryrburg befett, in Rirn und anberen Orten murben bie Binter= Die bas fpanifche Bolf in bemfelben quartiere gebalten. gehauft, lagt fich an einer Bittschrift erfennen, bie bie Ginwobner von Rirn unterm 15. Mai 1621 an ben Commanbanten von Ryrburg einreichten: "zu erlauben und ju verfichern, bag mir mit Beib und Rinbern, Cad und Dad mogen abziehen und von ben Golbaten ungespolirt und ungeplunbert passiren und weiter tommen mogen, wollen wir bas Uebrige gern gurudlaffen." ber "Beichwörung ber Burgerichaft Rirn wegen Solbaten, annotirt ben 14. Marg 1622" fteben bie vier Sauptpunkte: "1) bag bie Golbaten bie Burger ihres Befallens ichlagen, 2) bag bie Goldaten, sowohl gu Pferb als ju guß, genugsam an Effen und Trinken haben wollen, 3) fteblen bei Racht febr und 4) bie jest beschwerlichen Krankheiten bei ben Soldaten ("bie Frangoffen"). Erop ben Bugen bed Grafen Ernft von Mandfelb, bes Martgrafen Georg Friedrich von Baben-Durlad, und bes Bergoge Christian von Braunfoweig bebaupteten fich bie Spanier am Rhein: ber Commanbirenbe, Berbugo, Statthalter in ber Pfalz, ftarb am 15. Januar 1629 ju Rreugnach in nachfter Nabe ber Rheingraficaft.

Rheingraf Dtto Lubwig war der jüngere Sohn bes Rheingrafen Johann IX., bem zu Mörchingen (Morchange) und Lothringen in der Nähe von Saargemund und Strafburg eine abgetheilte Herrschaft angewiesen worben war, und einer Freifn von Erichingen (Creauge), auch einer Lothringerin; bie Graffchaft biefes Ramens fiel fpater, im achtzehnten Jahrhundert, an bas Saus Bieb. Dtto Lubwig mar geboren 1597 und alfo 28 Jahre alt, ale bie faiferlichen Manbate im Jahre 1625 an ibn ergingen, welche ibm unterfagten, unter bem Ramen ber Staaten von Solland Truppen Dtto Lubwig parirte für bie Danen anzuwerben. nicht nur biefen faiferlichen Manbaten nicht, fonbern führte fogar bie von ihm angeworbenen Truppen felbit ben Danen ju, er nahm an bem gangen ungludlichen Relbzug Theil, entfam julett gludlich von ber beutichen Erbe ju Schiffe nach ber Insel Kunen und trat mit seinem Regiment im September 1628 ju bem Schwebenfonig über. Dieser entsandte ihn jur Gulfe ber Berjoge von Medlenburg, es gelang Dtto Lubwig, ben faiferlichen Oberften Bengerety, ben nachberigen Statthalter Ballenftein's, in Medlenburg gu fchlagen, gulett aber behauptete fich Ballenftein in Medlenburg. Der Rheingraf landete bierauf mit Buftav Abolf, ale biefer feinen großen beutschen gelbzug im Sabre 1630 unternabm, in Dommern, er gog mit ibm auf Magbeburg, wo er im Juni 1631 ein Regiment Pappenheimer gersprengte und im Juli ein Regiment Bolf'iche Dragoner. Bei Leipzig am 7. September 1631 fanb ber Rheingraf mit 12 Compagnien auf bem rechten ichmebischen Flügel, feinem ebenburtigen Begner Pappenheim gegenüber: es mar ein Rittmeifter vom rheingräflichen Regiment, ber lange Frit benannt, ber ben nie besiegten Tilly beftig verfolgenb, fort und fort mit ber Piftole auf ibn hammerte, inbem er ihn awingen wollte, fich gefangen an ergeben, ftatt ihn nieberzuschießen, was bewirfte, baß er selbst von bem au Dilfe eilenben Bergog von Sachfen - Lauenburg niebergeschoffen wurde.

Rach ber gludhaften Leipziger Schlacht folgte ber Rheingraf Otto Lubwig bem "Golbtonig" auf feinet Siegesbahn nach bem Rheine, er half ihm Daing und bie Rheinpfalz erobern. In furger Beit mar auch mit bem gangen Gebiet zwischen Rhein, Dofel und Rabe bie gesammte Rheingraffchaft von ben Spaniern gefaubert. Bum Lohne verlieb ibm Guftav Abolf bie febr reiche Abtei St. Maximin in Trier und Otto Lubwig fand fich mit bem biefer Abtei nicht holben Rurfürst-Erzbifchof Philipp Chriftoph von Trier, bemfelben, ber fpater von ben Deftreichern gefangen gefest murbe, friedlich ab burch eine Theilung ber reichen Beute. Bahrend bes Buge Guftav Abolfe nach Baiern warb ber Rheingraf mit Dorn nach bem Elfaß beorbert. Rach bem Tobe bes Ronigs, ale bie Bereinigung ber Armeen born's und Bergog Bernhard's von Beimar bei Donauwörth erfolgt mar, überschritt er 1633 ben Lech und warf mit ber Borbut, bie er commanbirte, bie Croaten jurud. Als Regensburg von Bergog Bernbarb genommen war, ging er bann wieber in ben Glfaß Das rheingräfliche Regiment nahm an bet ungludlichen Schlacht bei Rorblingen 27. Auguft 1634 Theil und wahrscheinlich auch ber Rheingraf felbft, benn er flüchtete mit etlichen taufenb Mann von Frankfurt a. D., bas von bergog Bernharb gum Cammelplas ber schwebischen Truvven bestimmt worben war, auf bas linte Rheinufer berüber. Gede Boden nach bem Ungludstag von Rorblingen ftarb er ju Speper, nur 37 Jahre alt, 7. October 1634. Er mar einer ber ausgezeichneiften Reitergenerale ber Schweben, bas was Pappenheim bei ben Raiferlichen war, "machfam auf feinem Borpoften, Muth und Talent mit gereifter Rriegserfahrung vereinigenb, an ber Spite feiner Reiterfchaar besonders geeignet, bie Borbut ju fubren. Gein hageres und ernftes Beficht murbe von langberabbangenben Daaren beschattet; mit giemlich breiten Schultern verband er eine Geftalt über Mittelgroße. Er war verheirathet mit Unna Dagbalena, einer gebornen Grafin von Banau, 1) bie nach feinem Tobe ben einzigen Gobn ans biefer Che, ben Rheingrafen Johann X. 2) gur Welt brachte." 3)

Rheingraf Johann Philipp, Otto Lubwig's älterer Bruder, überlebte ihn um vier Jahre. Er hatte schon 1623 für ben Parteigänger berzog Christian von Braunschweig die Baffen ergriffen und war von den Destreichern gefangen genommen worden. Später kam er wieder los und als die Schweben am Rhein erschienen, trat er in ihre Dienste, wie sein Bruder.

<sup>1)</sup> Einer Confine der großen Bormunderin Amalie von Seffen-Caffel.

<sup>2) &</sup>quot;Doftbumus" jubengant.

<sup>3)</sup> Schneiber a. a. D. S. 194. Bor bem Buche fieht ein Portrait bes Rheingrafen Otto Lubwig, in voller Ruftung mit gelbbinbe und Spigenfragen: es zeigt ben Mund: und Anebelbart, wie ibn Guftav Abolf trug.

erlofchene Linie Dhaun-Püttlingen. Erft am 21. November 1701 wurden die neuen über biefen Bertrag enstandenen Irrungen vertragen, wegen der es zum Prozes vor dem Gerichtshof zu Rancy gekommen war. 1)

## 1) Die altfürstliche Linie Salm-Salm.

Die altfürstliche Linie Salm-Salm stammt von Philipp, bem alteren ber beiben Enkel bes Erwerbers ber Grafschaft Salm, Johann V., bem Stifter ber Linie Dhaun, vermählt mit Antonie von Reufchatel, gestorben 1521 noch als Ratholik.

Sein Sohn, Philipp Franz, Gemahl ber Marie Egyptiaca von Dettingen, crlebte gleich nach Antritt seiner Regierung ben großen Bauernaufstand, ber anch am Rhein alles in Aufruhr brachte, aber in einem blutigen Gemepel zu Pfebbereheim bei Worms, ohnsern ber Rheingrafschaft, Mai 1525, unterbrückt warb. Er unternahm nach bieser auf Borsicht mahnenden Catastrophe einen Umbau bes Schlosses Dhaun: bamals erhielt wahrscheinlich die fübliche Seite, welche zum Dorse Dhaun im Thal bes Simmerbachs herabschrt, die jest noch vorhandene mit Schießscharten und Thürmen versehene Mauer; am jest noch stehenden innern Eingangsportal ist dus Wappen im Jahre 1526 angefügt und am wiederhergestellten ober neueingerichteten Archivgebäube sind an ber süblichen Eingangsthüre die rhein-

<sup>1)</sup> Die Rheingrafen zu Grumbach nahmen bamals von ber Rheingrafenschaft Throneden, die zu Rheingrafenstein Borftatt, tie zu Dhaun-Püttlingen Flonbeim.

grafflichen und bie öttinger Bappen (ber Leoparb unb bie Gifenbutchen) gu feben und ber verwitterube Affe bei bem Rinbe. 1) Philipp Frang trat, wie bie gange Rheingraficaft und Rurpfalz, jur protestantifden Religion, leiftete aber 1544 Raifer Carl V. bie Reichepflicht: er trug in ben blutigen Befechten in Frankreich bei Lefen und St. Digier bie ibm anvertraute Sturmfahne, bie er von biefem gludlichen Felbzuge, ber bis zwei Tagemariche von Paris fuhrte, in bie Beimath gurudbrachte, wo fie jum Anbenten in ber Pfarrfirche ju Rien aufgebanat Gein Bruber Johann Philipp ftanb in biefem Kelbauge ibm gegenüber im Dienste Kranfreiche und war fury por bem Friedensichlug von Crefpy (14. Gept. 1544) in bie Reichsacht erklart worben: fie bauerte bis gum Paffauer Bertrag 1552, er biente noch fpater Frankreich in ber Schlacht bei St. Quentin, wo er gefangen murbe, verbiente fich noch ben beil. Beiftorben und ftarb auf frangofischer Erbe in ber Picarbie im Rlofter Drcamp 1566. Sein Bruber, Philpp Frang, entging 1546 ber Theilnahme am ichmalkalbischen Rriege burch eine Reise nach England, gurudgefehrt mußte er 1548 bas Interim annehmen, erft ber Paffauer Bertrag 1552 ficherte bie Reformation. Er ftarb auf bem Convent ber Protestanten ju Raumburg 1561.

Auch bie Sohne von Philipp Franz waren noch Protestanten: Johann Philipp, vermählt mit Diana von Dommartin, gestorben 1569, wurde im Dienste Frankreichs im Treffen bei Montcontourt verwundet, und

<sup>1)</sup> Schneiber a. a. D. S. 245.

Friedrich, der auch im Dienste Frankreichs bei Montcontourt verwundet wurde und viermal vermählt war:
mit einer Cousine Franzisca von Salm, Anna von
Rassau=Beilburg, Sibille Juliana von Jenburg und Amalie von Erbach, gestorben 1608.

- 1. Convertit wurde erst wieder Friedrich's Sohn, Rheingraf Philipp Otto, der dadurch zur Fürstenwürde emporstieg, wie damals die Liechtenstein und so viele andere Geschlechter später in Oest-reich, die im dreißigjährigen Kriege zum Hause Habs-burg sich hielten. Rheingraf Philipp Otto diente erst einem protestantischen herrn, er war kursächsischer Obrist. Nachdem mit der Prager Schlacht der große Umschlag gekommen, trat er über und ward von Kaiser Ferdinand II. 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben. Er starb für die Macht, die ihn erhoben, in Folge der in der Schlacht bei Nördlingen erhaltenen Bunde, auf dem Schlosse Reufville 1634. Dieser erste Fürst von Salm war mit einer Prinzessin von Crop vermählt.
- 2. Sein Sohn, ber zweite Fürst von Salm, Leopold Philipp Carl, stand am Dose Raiser Ferbinand's III. in hohem Ansehn, was bewirkte, daß er 1654 wegen seiner neuen Fürstenwürde Sit und Stimme auf dem Reichstage erhielt. Dieser Derr kam auch zu Sit und Stimme im westphälischen Grasencollegium, indem er 1637 mit der Erbgräsin von Bronchorst die herrschaft Anholt erheirathet hatte, bie das haus noch besitt und wo basselbe noch seine

Refibeng bat, an ber nieberlänbischen Grenze gelegen, obnfern von Cleve. Er ftarb 1663.

Folgt 19jabrig fein Gobn Carl Dietrich Dtto, ber britte Kurft von Salm, ber eine Beirath that, burch bie er, mare er anbere nicht fatbolisch gewefen, auf ben erften Thron ber Erbe batte fommen fonnen: er vermählte fich nämlich 1671 mit einer Tochter bes Pfalzgrafen Cbuarb, Cohne bes Wintertonigs oon Bohmen, bes Rurfürften Friedrich von ber Pfalz und ber Elifabeth, ber einzigen Schwester bes 1649 enthaupteten Carl I. Stuart, Ronigs von Als folder mar Kurft Carl Dietrich England. Dtto von Salm ein naber berechtigter Pratenbent gur Rrone von England, ale bas baus bannover. Er refibirte bamale, ale er biefe Beirath that, ju Un-Als aber Ludwig XIV. 1672 bie spanischen Riebolt. berlande überfiel, jog er in ben Rrieg: er mar ein ab= gesagter Feind ber Frangofen. Er ruftete ein eigenes Regiment gegen fie aus, marb aber 1674 in ber Schlacht bei Genef von ihnen gefangen. Später ging er nach ber Raiserstadt, wo bie Gludesonne ihm erfreulicher Er biente bei bem Sturme von Wien 1683 und bann in ben nachfolgenben Campagnen in Ungarn gegen bie Turfen, er flieg bier bie zum Generalfelbmaricall. 1685 icon murbe er faiferlicher Gebeimer Rath und Oberhofmeister bes jungen Erzberzoge 30 feph L, jenes ceremonienfreundlichsten und ftolgeften aller Raifer habsburgs. Gein Gouverneur, ber Pring Salm, mar ein bergensguter und lebensfreubiger, un= gemein gravitätischer, ungemein bigotter und bagu noch

ungemein frangofenfeinblicher Berr, in ben wefentlichften Begiehungen alfo eine am Raiferhofe gang angenehme Person: er hatte nur eine üble Qualitat, er mar über alle Magen beftig und aufbraufent, er ließ biefe Deftigfeit und biefes Aufbraufen auch bem Cafarengogling fühlen und biefer gablte mit gleicher Munge. Fürft beshalb bem romischen Konig einft wegen einer beftigen Uebereilung Borftellungen machte, erwiberte Joseph L.: "er thate nichts, als was er von ihm gefeben." Als Joseph I. ben Thron 1705 bestieg, etbob er seinen Gouverneur jum Premier; es war aber gang natürlich, bag bas gute Einvernehmen zwischen einem folden Berrn und einem folden Diener nicht lange bestanb, vier Jahre bielten fie es mit einanber aus, bann resignirte ber Rurft feinen Ministervoften und ging auf feine Buter, ju benen feit bem bhaunischen Bertrag von 1696 unter anbern auch Rorburg, bas protestantische Ryrburg geborte.

Bon ber berüchtigten Clausel zum 4ten Artikel bes Myswider Friedens hatte ber Fürst sofort nach Abschluß besselben 1697 die strengste Erfüllung verlangt. Die protestantischen Bettern, die Rheingrasen zu Grum-bach, Rheingrasen zu Grum-bach, Rheingrasen stenschen Gegenvorstellungen gemacht und da ber Fürst ihre Cinrobe nicht beachtet hatte, Klage vor dem Kammergericht erhoben. Gerade dieser unverhosste Widersucherste dieser unverhosste Widersucherste dieser unverhosste Widersuch reizte aus Alleräußerste diesen heftigen Mann, er ließ sich durch seine Destigkeit zu den härtesten Extremitäten verleiten. "Mit Wassengewatt," berichtet der Geschichts-

fdreiber bes Saufes, 1) "ließ er bie Rirchen in allen Drien ber Successionelanber erbrechen, ben Gebrauch bes neuen Calenders, bie Reier ber fatholischen Refttage, mit einem Borte bie fatholifden Ginrichtungen, wie ehemals jur Frangosenzeit, ben Unterthanen aufs Strengfte einschärfen. Gin Bergleich unter ber Barantie bes oberrheinischen Rreises (20. Det. 1700) brachte nur einen Baffenftillftanb aber feinen Frieben. Mis ber Fürft 1701 bas Umt Ryrburg befinitiv erhalten batte, nahm ber beimliche Rrieg feinen Anfang burch Pladereien ber evangelischen Unterthanen: alle Stellen, wo möglich bis jum Schweinhirten berab, wurden mit Ratholifen befett, bie oft febr engherzig mit ben Ebangelischen verfuhren. In ben gemeinschaftlichen Orten fanben bie Evangelischen eine Stute in ben rheingraflichen Theilherren und hatten ein befferes Loos. Diefe Pladereien fanben fein Enbe als ein neuer Rrieg mit Frankreich, ber spanische Erbfolgekrieg ausbrach. Garnifon von Pfalgern rudte 1703 in Ryrburg ein. Sie murbe fpater von Deftreichern abgeloft, bie, ber fatholifchen Lehre zugethan, bie Evangelischen qualten, wo und wie fie tonnten. Die Evangelischen erwarteten vergeblich Gulfe von ben falmischen Beamten, es ichien fogar, ale ob biefe ihre Freube an ben Pladereien ber Barnifon batten. Die rheingräflichen Ditherrschaften ergriffen bas beste Mittel, bem Unfuge ber Defterreicher ein Biel zu feten, fie erwirkten ben Abzug ber Qualer und eine andere, evangelische Besatung, nun tam eine

<sup>1)</sup> Paftor Schneiber G. 288.

kleine Zeit Ruhe." Co ftarb bamals ber eben so bigotte als lebensfreudige herr von Kyrburg, ber britte Fürst von Salm, ben bas Pobagra, die Geisel ber Lebemänner bitterjämmerlich gequält hatte, er ward baburch fast ganz lahm; er starb 65 Jahre alt 1710 zu Lachen, wohin er seine theure Person, wie so viele große und kleine Reichsfürsten, troß bem, baß sie Generalfeldmarschälle waren, thaten, des Kriegs wegen in Sicherheit gebracht batte.

4. Es folgt fein und ber Stuartpringeffin Gobn Lubwig Otto, ber vierte und lette Kurft von ber Dauptlinie Salm-Salm, ber mit einer Prinzesiin von Nassau = Sabamar 1) vermählt mar, zu Unbolt refibirte und 1738 unbeerbt ftarb. Bie bie Religione-Pladereien auch unter ihm in bem protestantischen Aprburg fortgebauert haben, barüber berichtet ber Siftoriograph bes Saufes weiter: 2) 2m 7. Septbr. 1713 erschien ber frangofische Obrift Rleinholt mit einem Corps und nahm burch Capitulation Besit vom Schloffe Rirburg und von Rirn. Rirn war ben Frangofen gu unbewehrt, es murbe mit einem Graben, mit fleinen Werken, Thoren und Pallisaden befestigt. Die Unter= haltung ber ftarfen Garnison, bie Frohnben gur Befeftigung lagen bem Aleden Rirn und ben benachbarten Dorfern jur Laft; bie Befchafte und Bewerte in und um Rirn ftodten, bie Leiftungeforberungen murben von Tag zu Tag vermehrt, und weil Mangel zu berrichen

<sup>1)</sup> Eine Enfelin bes Convertiten Johann Lubwig.

<sup>2)</sup> Paftor Soneiber S. 239 ff.

aufing, mit Bewalt erpreft. Bum Glenbe fam noch, baß ber Obrift Rleinholt bie Evangelischen zu beeinträchtigen und ben fatholischen Cultus an allen Drten gewaltsam wieber einzubrängen suchte. Der Friebe (7. Septbr. 1714) vertrieb bie Krangolen, aber bie bleibenben rheingräflichen Unterthanen fanden boch feinen Auf bem Bau in Borrftabt, Dberfaulbeim Krichen. und Cichloch erbrach Rurmaing gewaltsam (1717 und 1718) bie evangelischen Rirchen und fette mit gewaffneter Sand fatholische Beiftliche ein. Eben fo verfubren bie rheingräflichen Bafallen, bie Berren Boos von Balbed in Guffelsbeim und bie herren von Gidingen in Sien (1736). Die bamaligen Ratholifen fonnten es nicht unterlaffen, ihren ausschließenben Grunbfat überall geltenb zu machen, wo fich nur eine fatholische Seele in ein rein evangelisches Dorf eingeschlichen batte und ber Sahn auf bem Rirchtburme bem Rreuze noch nicht gewichen mar."

"Der Ausbruch eines abermaligen Krieges, in welchem Deutschland gegen Frankreich wegen ber polnisichen Königswahl verslochten wurde, veranlaßte, daß der französische Graf Belle-Jele (März 1734) mit 18—20,000 Mann nach Trier vorrückte und bald nachher (12. April) der bekannte Obrist Kleinholt mit einem Corps in der Nahegegend erschien. Das alte Schloß Kirburg, das vom Jahre 926 an auf seiner Höhe am Kirnbache zu einem Angehäuf von mehreren häusern herangewachsen war, hatte das Unglück, in seinem damaligen Zustande den Franzosen zu ihrem Zwede nicht dienlich genug zu sein. Es sollten

baber seine alten Mauern gertrummert, ber bobe ftolge Rorboftthurm berabgeworfen und feine Berte gefchleift werben, bamit fie bem Feinbe gum ferneren Saltpuntt nicht mehr bienen fonnten. Bom 26. Juni bis jum 6. Juli 1734 mußten taglich 75 Mann bas Bert ber Berftorung vollenben und feber Rnall bes fprengenben Dulvers ichien burch bie aufgeschreckten Echo bes Rabethals bem benachbarten Schlof Dhaun guguraunen : " Deute mir, morgen Dir." Doch fam Dhaun mit ber blogen Die Frangosen suchten nun fatt bes Aurat - <del>bav</del>on. unbrauchbaren Rirburg einen größeren und haltpunkt burch bie Befestigung bes Stabtchens Rirn Die Garnison wurde verftartt und mit an gewinnen. ihr muchs die Roth ber armen Einwohner. Das Eleub mar aufe bochfte gestiegen, als unverhofft (October 1735) beutsche Truppen vom Rhein berangogen und bie Frangofen gurud gur Mofel brangten. Beneral von Romer erschien mit 2000 Mann in ber Rabe von Rirn, boch ein unerwarteter Baffenftillftand gebot Rube und ber balb barauf erfolgte Friebensichluß rief bie Frangosen aus ber Umgegenb, bie fie abermals ausgefaugt und völlig ruinirt batten."

5. Nach bem Tobe bes letten Fürsten von ber Dauptlinie Salm-Salm (23. Nov. 1738) folgten bie flandrischen Rebenlinien Salm-Reufville ober Dougstraaten, und Salm-Lenze, beibe herstamment von bem jüngeren Bruber bes Convertiten und ersten Fürsten von Salm, bem Rheingrafen Friedrich Magnus zu Reufville, hollänbischer Gouverneur zu Mastricht, ber noch evangelisch war und 1673 farb.

Erft beffen Gobn, Carl Florentin, ber ebenfalls als General ben Sollanbern biente, convertirte fic turg vor feinem Tobe an einer Bunbe vor ber Keftung Raftricht 1676: feine Bemablin Gabriele Erbgräfin von boogkraten vermochte ibn bazu, burch bie ibm bie Graffchaft Doogstraten bei Antwerpen im bitreidifden Brabant zufiel und bie Berrichaft Leuge gwiichen Ath und Tournay. Geine beiben Cobne ftifteten bie beiben flanbrischen Linien: Salm-Boogftraten und Salm-Leuge. Brifden ben Defcenbenten berfelben entftand Streit über bie Erbichaft bes letten Fürften von ber Sauptlinie Salm-Salm, 1744 tam es jum Bergleich: Nicolaus Leopolb, feit 1719 Gemahl ber alteften Tochter biefes letten Fürften und feit 1739 bom Raifer jum Bergog bon Doogftraten erhoben, erbielt bie Berrichaft Unbolt, bie Graffchaft Salm und bie herrschaft Finstingen (Fenestrange) in Lothringen, bie er, wie erwähnt, 1752 an Lothringen abtrat: bie beiben herren ber Linie Galm-Leuze erbielten Aprburg.

Ricolaus Leopold war ber fünfte Fürst von Salm und ber erste Herzog von Hoogstraten: er war kaiserlicher Geheimer Rath, Generalfeldmarschall und Gouverneur von Antwerpen, heirathete nach bem Tobe seiner ersten Gemahlin, ber ältesten Lochter bes letten Fürsten Ludwig Otto von Salm-Salm 1751 im Jahre 1758 beren jüngste Schwester, die Wittwe des Erbprinzen von Hessen-Rothenburg, die ihn über-ledte, und starb auf seinem Schlosse zu Doogstraten im Jahre 1776. Es wurde nun am 8. Juli 1771

ein Bertrag errichtet, frast bessen aus ben gesammten fürstlich salm- und hoogstratenschen Besithungen ein ewisges Fibeicommiß bes Hauses Salm-Salm mit ber Primogenitur errichtet wurde: ber älteste Sohn zahlte an ben jüngsten 21,000 Gulben Rente und überließ ihm ben Genuß bes herzogthums hoogstraten und ber Salmischen Hotels zu Brussel und Antwerpen.

- 6. Es folgte ber älteste Sohn Lubwig Carl Otto als sechster Fürst von Salm. Er war vorher Geistlicher gewesen und starb ohne von seiner Gemahlin, einer nieberländischen Gräsiu Gorieu, Schwester bes Fürstbischofs von Lüttich, Erben erwedt zu haben 1778, nachdem er schon 1773 wieber seinen jüngeren Bruder Maximilian beerbt hatte. Dieser war kaiserlicher Generalselbmarschall und Gouverneur von Luxenburg und vermählt mit einer Prinzessin von hessen. Rheinfels.
- 7. Es folgte nun Maximilian's 16jähriger Sohn als ber siebente Fürst von Salm, Constantin. Er war einer ber besten unter ben kleinen und zwar unter ben kleinen katholischen Fürsten bes Reichs; er erlebte bie französische Revolution, die Zeiten des Rheinbunds und ber Restauration und starb erst 1828, 66jährig. Er hielt seinen hof zu Anholt. Justus Gruner sah biesen hof zu Anholt im Jahre 1800 und schreibt barüber also:
- "Die kleine katholische Grafschaft Anholt zeichnet sich eben so burch ihre Aufklärung als bas benachbarte Münsterische burch seine Bigotterie aus. Schabe, baf sein Territorium nicht weiter umgreifenb ift. Die kleine

Graffchaft besteht nur aus einigen Dörfern und ber Stadt gleichen Ramens, welche an ber 3ffel liegt. Ein fleiner, febr freundlicher und angenehmer Ort, ber meiftens von Aderbau lebt und bas Beprage fleißiger Regfamteit und Wohlhabenheit an fich trägt. In feiner Mitte liegt bas Schlof bes Lanbesberren, Rurften von Galm=Galm, ber fich bier aufhalt und febr beliebt zu fein scheint. Er lebt mit feiner Familie in ländlicher Stille, aber voll humanität. Die Erfteren bes Orts werben abwechselnb an seine Tafel gezogen und in Winterzeiten giebt er wochentlich ein recht artig befettes Concert, bas aus ber umliegenben Gegenb fleifig befucht wirb. Sein Schloß ift nicht pracht-, aber geschmadvoll eingerichtet, bie Barten find angenehm angelegt und Alles zeugt von gebilbetem Befchmad, wenn es gleich, ber jest febr beschränften Revenuen wegen, in feinem fostbaren Bewande glangt. ben gablreichen Gemalben und Rupferftichen bes Schloffes zeichnen fich Ginige von Beilhoff aus zc. In ber biefigen Rirche finben fich auch mehrere Bemalbe 2c."

"Das Interessanteste aber war hier für mich bie hiesige katholische Schule für Bürger= und Bauernkinder, welche von bem Pfarrer bes Orts, einem sehr aufge= klärten und unermübet thätigen Manne errichtet ist und birigirt wird. In ihr werden Knaben und Mäbchen auf eine zwedmäßige Weise in den für sie nütlichen Dingen — Lesen, Schreiben, Rechnen, Erdkunde, Na-turkenntniß u. s. w. unterrichtet auch zugleich mit handearbeiten beschäftigt. Der Unterricht in allen diesen Dingen, vorzäglich aber in der Religion, ist geläutert,

fastich und ben Bedürfniffen ber Kinder möglichst angepaßt 2c. Der Fürst beförbert bas Ganze burch Aufmunterung und Unterstützung. An ben öffentlichen Prüfungstagen ift er gegenwärtig." 2c.

"Die Nähe bes nur zwei Stunden entfernten größeren Emmerich giebt biesem kleinen Städtchen viel Berkehr nnd Leben, auch geselliges. Man findet in einem bestimmten hause einen Club eingerichtet, der für einen so kleinen Ort ausgezeichnet ist. Ueberdies wird jeder gebildete Fremde, der sich dem Fürsten melbet, von diesem sehr gutig und gastfrei ausgenommen."

"Das kleine Länden ernährt sich von Aderbau und einigem handelsverkehr. Die Einwohner sind, durch guten Boden, Fleiß und eine weise Regierung, wohlhabend. Ich fand hier durchgehend Zufriedenheit mit dem bürgerlichen Zustande und der sittliche steht, durch den Einfluß der Nachbarschaft 1) und durch die zwedmäßigen öffentlichen Maaßregeln auf einer für west= phälische katholische Länder seltenen Stuse."

Fürst Constantin erhielt im Reichsbeputationshauptschluß 1803 für die an Frankreich abgetretene Grafschaft Obersalm auf dem linken Rheinuser auf dem rechten eine reichliche Entschädigung:  $\frac{2}{3}$  des neuen westphälischen Perzogthums Salm; es bestand dasselbe aus den ehemals stift-münsterischen Aemtern Ahaus und Bocholt in Westphalen, in der Rähe seiner Resbenz Anholt. Dazu hatten die Rheingrasen, das haus

<sup>1)</sup> Die clevifden Befigungen Breugene.

Salm = Dorftmar, eine Jahrrente von 30,000 Bulben an Salm - Salm ju gablen. Darauf marb fürft Conftantin 1806 Mitglied bes Rheinbunds und als folder fouverain, jugleich murbe ihm bie ehemals reichsunmittelbare Berrichaft Behmen, Die ben Brafen von Lymburg - Styrum, bie 1809 ausstarben, geborte, ale Stanbesberrichaft untergeben. 1810 aber nahm ihm Napoleon bie Couverainität und incorporirte fein Land gegen 128,000 France Jahrrente feinem Reide. 3m Wiener Congreg erhielt Fürft Confantin gwar bas Land gurud, marb aber mediatifirt und fam unter bie Dobeit Preugens, welches fur Abtretung ber Berichtsbarfeit und ber Steuer- und Polizeifreiheit eine Jahrrente von 12,390 Thaler ver-Das Ronigreich ber Mieberlande gablte feit 1816 für ben Bergicht auf ben Anholter Boll eine Jahrrente von 22,000 Gulben, wofür 1817 eine Capitalabzahlung erfolgte. 1825 trat bes Gurften Better, ber Fürft von Salm-Ryrburg, bas ihm auftanbige Drittheil bes neuen westphälischen gurftenthums Salm gegen eine Jahrrente ab, fo bag nun fürft Conftantin von Galm-Galm bas Bange befaß. Er war brei= mal vermählt, zuerft mit einer Grafin Lowenstein-Bertheim, bann mit ber Erbgräfin von Sternberg-Danbe-fcheib, burch bie bie ihrem Bater fur bie überrheinischen Besitzungen im Reichsbeputationshauptichluß 1803 angewiesenen ichwäbischen Abteien Schuffenrieb und Beiffenau erworben murben. Die britte Che war eine unftandesmäßige mit Fraulein Catharine Benber, geboren ju Frankfurt 1791. Diefe britte

Ehe wurde 1810 bürgerlich und kirchlich im haag eingesegnet, Catharine Bender nannte sich nun "Frau von Salm-Loon." Zwei Jahre vor seinem Tode 1826 trat Fürst Constantin mit seiner Gemahlin in Stuttgart zur evangelischen Kirche über, eines ber seltenen Beispiele fürstlicher Conversionen zum Protestantismus in neuerer Zeit, wie in England die des Derzogs von Norfolk. Die fünf Söhne Otto, Eduard, Rudolf, Albrecht und Hermann aus der britten She erhielten durch den König von Preussen den Titel "Grafen von Hoogstraten." Die Mutter starb 1831.

- 8. Dem Fürsten Constantin solgte 1828 sein Sohn aus erster Ehe, Florentin, geboren 1786, Ratholik, ber sich 1810 zu Cassel mit einer Napoleonibin, Flaminia von Rossi, verheirathet hatte, einer Nichte bes Fürsten Felix Bacchiochi, bes Gemahls von Elise, Raiser Napoleon's Schwester. Fürst Flyrentin war nieberlänbischer General unb starb 1846.
- 9. Ihm folgte sein Sohn Alfred, ber sett regierende Kürst von Salm-Salm, geboren 1814, und seit 1836 mit Auguste, Prinzessin von Croy-Dülmen, vermählt, einer sehr fruchtbaren Dame, die 1838 den Erbprinzen Leopold geboren hat, außerdem noch fünf Prinzen, Carl, Alfred, Emanuel, Florentin und Mar, und fünf Prinzessischen, Mathilde, Abelheid, Marie, Constantia und Flaminia. Der regierende Kürst hat noch zwei Brüder, die Prinzen Emil und Felix, von

benen letterer bei ben preußischen husaren stand und jest als f. f. Lieutenant bei Graf Civalart Uhlanen Ro. 1 steht, außerbem leben noch die Stiefbrüber, die fünf Grafen Doogstraten, von benen ber älteste in der königlich sächsischen Armee dient und vermählt ist, aber keine Rinder hat, der zweite, britte und vierte sind vermählt und haben Rinder, nur der fünfte ist noch unvermählt; der zweite lebt in Börde bei Besel, der britte, der Ringenberg bei Besel besitht, in Cöln, der vierte und fünfte in Münster.

Die gegenwärtigen Besthungen bes fürstlichen hauses Salm-Salm sind folgende: 1) unter preußischer Hoheit: die Aemter Ahaus und Bodolt in Westphalen und die Herrschaft Anholt
an der niederländischen Grenze: 27 Meilen
mit über 70,000 Einwohnern; ein Landgebiet, das
noch größer als Sachsen-Altenburg ist und mehr
Einwohner hat, als Anhalt-Dessau und die andern
kleinen beutschen souverainen Staaten.

- 2) in Belgien: bas herzogthum hoogftraten in Brabant unb bie Grafschaft Alost in Flanbern.
- 3) in ben Riederlanben: bie herrschaft Loon-op-Zanb in Brabant.

Die Refibeng ift Anholt bei Bocholt.

Die Einkunfte schätt man auf über 400,000 Gulben.

1847 wurde ber Fürst von Salm-Salm erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preufischen Landtage und 1854 bes preußischen herrenhauses wegen Ahaus, Bocholt und Anholt. Durch ben Bunbestagsbeschluß von 1825 warb bem Fürsten von Salm-Salm ber Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit versichert.

## 2) Die grafliche, feit 1742 fürstliche Sinie Salm-Anrburg.

Seit bem Bergleiche von 1744, wo bie Rebentinke bes fürstlichen hauses Salm-Salm, die flandrische Linie Neufville ober hoogstraten der hauptlinie folgte und seitbem ben Namen Salm-Salm annahm, nannte sich die jüngste flandrische Nebenlinie Salm-Leuze: Salm-Kyrburg, weil sie die alte Wildgrafschaft Ryrburg erhielt und zu Kirn an der Nahe resibirte, oder vielmehr nicht resibirte, benn die herren dieser Linie zogen die Residenz in Wien oder in Paris, wenigstens so lange die Finanzen es zuliesen, vor.

1. Stifter ber neuen Linie Salm-Ryrburg war ber Rheingraf Johann Dominic Albert, geboren 1708, Sohn eines jüngeren Sohnes jenes Convertiten Carl Florentin, Gemahls ber katholischen Erbgräfin von hoogstraten, welcher vor seinem Tobe vor ber Festung Mastricht 1878 ben Glauben seiner Bäter gewechselt hatte. Schon zwei Jahre vor bem Bergleiche von 1744 hatte Kaiser Carl VII. aus bem Dause Baiern biesem Rheingrasen bie Reichs-sürsten würde verliehen, zugleich mit noch vierkleinen Grasen bes heiligen römischen Reichs, ben Grasen von Solms-Braunsels, Hohenlohe-Walben-burg, Isenburg-Birstein, und Stolberg-

Bebern. Der neue fleine Furft von Salm-Ryrburg jog nach Bien, wo er als Junggefelle lebte, in herrlichkeit und Freuben, namentlich war bie allerthenerfte Berrlichkeit und Freube feine Freube: bas Spiel. Leiber batte er Unglud, er verlor ungeheure Summen. Diese Berlufte erft trieben ibn aus bem Benusberg von Wien in fein Stammlanbchen auf bem rauben Bunderud. Er folug bier feine Bohnung in einem beicheibenen Burgerhaufe auf, lebte fehr fparfam, fo sparfam, bag er teinem Rinbe mehr als einen Rrenger jum Befchenke verabreichte. Dagegen ftiftete er jum Beil feiner Seele tatholifche Rirchen und ftellte bem lutberischen Symnafium ju Rirn in felbstverftanblicher Abficht bas Piariftentlofter entgegen, im Sabre 1765. Diefer fo fparfam geworbene eifrig tatholifche Berr ftarb 70jährig 1778.

2. Es folgte ihm als alleiniger Regent sein Bruber Philipp Joseph, ber zeither mit ihm gemeinschaftlich regiert ober vielmehr nicht regiert hatte, benn er resibirte ebenfalls nicht im Lanbe, sonbern in Wien ober in Paris. Er war kaiserlicher Kämmerer und einer ber eitelsten Herren seiner Zeit, ber wegen seiner weiblichen Gestalt von ber Gesellschaft bes hohen Fluges in Wien und Paris nur "ber schöne Fürst" ober "ber schöne Rheingraf" betitelt wurde und sich bergestalt lieber in ber Frembe bewundern ließ, als daß er daheim unter und mit seinen getreuen Unterthanen gewohnt hätte. Seit dem Jahre 1742 war er mit einer reichen Erbin vermählt, der Tochter des letzten niederländischen Kürsten von Hornes, der 1763 starb,

worauf bessen Güter an ihn sielen. Diese Dame war eine intime Freundin ber alten Marquise von Crequy, in beren "Souvenirs" sie wiederholt vorkommt. Der zweite Fürst von Salm=Ryrburg starb wie ber erste 70jährig 1779 in seinem Hotel Salm zu Paris.

3. Es folgte wieber sein Sohn Friedrich III., ber britte Fürst von Salm-Kyrburg und zugleich Reichsfürst von Hornes; auch bes heil. römischen Reichs Oberjägermeister im burgundischen Rreise und Grand von Spanien erster Classe. Dieser herr war ber ausgezeichnetste bieser Linie, aber im schlechten Sinne, ein vollendeter Stutzer, petit mattre und roue.

Er mar im Lurus ber Parifer Welt erzogen, an Blang und Berrlichkeit gewöhnt und bieber von einer Schaar Leute umgeben gemefen, welche ben Sinnesgenuffen auf bie raffinirtefte Beife gefröhnt batten, auf eine Beife, bie aller Scham, aller Sitte, ja ber Natur felbst Sohn sprach, ich erinnere nur an bie von ber alten Pfalzgräfin, Bergogin von Orleans, Mutter bes Regenten geschilberten Sitten - "fchlimmer wie bie ber Leute gu Sobom und Gomorrha" - in ber verberbten frangofischen Sofgesellschaft und namentlich an bie gang gang und geben Berbinbungen amifchen Eltern und Rinbern und zwischen Geschwistern. Fürft Friebrich lebte wie fein Bater regelmäßig ju Paris, mo er bas Hotel de Salm bewohnte, bas in ber Revolutionsgeit ein Perruquier faufte und bas fpater bas Botel ber Ehrenlegion wurde. Er fam jeboch nach Rirn in ber Abficht, fich bier eine glangenbe Sommerrefibeng gu grunben. 3mei kleine fürstliche Palais murben mit

großen Roften sofort gebaut, burch eine Colonnabe verbunden, mit einem Garten und Park umgeben; bazu kam ein Schauspielhaus und kamen die übrigen zum fürftlichen Saushalt nöthigen wirthschaftlichen Gebäube. Ein glänzender Dofftaat wurde eingerichtet, eine Schaar von Hoffchauspielern und Hoffchauspielern und Hoffchauspielerinnen, und die bazu gehörige Rapelle von außen her für schweres Gelb hereingebracht; Feste solgten auf Feste und hörten erst auf, wenn der Fürst mit dem gesammten Hoftrosse zur Wintersaison wieder nach Paris eilte.

Jebenfalls ift es biefer Pring Galm, von welchem Briedrich ber Große einmal an b'Alembert unterm 28. Mai 1781 fchrieb: "Diefer Tage babe ich einen Pringen Salm bei feiner Durchreife burch Berlin gefeben, ber gang frifch von Paris tommt. Er bat mich burch und burch beschämt, ich fant mich in Bergleich mit ibm fo geschmadlos, fo unbeholfen, fo bumm, bag ich faft nicht bas Berg batte, ibm ju antworten. nichts als Grazie, alle feine Bewegungen baben eine ausgesuchte Elegang, seine geringften Borte find Rathfel; er zergliebert und untersucht Rleinigfeiten mit einer unfäglichen Schnelligkeit und kennt bie Rarte vom Reiche ber Bartlichkeit beffer, als alle Scuberys in ber gangen Ach, Pater Boubours, rief ich aus, ich bin Belt. gezwungen, einzugesteben, bag bu Recht hatteft und bag man außerhalb Paris nichts als groben Menschenverstanb trifft, ber gar nicht werth ift, bag man bavon fpricht." Und einige Wochen fpater, am 14. Juli 1781, erinnerte fich ber große Ronig noch einmal bes Prinzen und fchrieb an b'Alembert wieber: "Den Prinzen Salm, ben Stutern mit rothen Abfagen, kommt es zu, bie Belt mit bem Gerücht ihres Namens und ihrer Geniestreiche zu erfüllen, mein Alter entfernt mich von bieser Gessellschaft."

Ein balbes Jahr nach feinem Befuch in Berlin, ber ihn zu ber Ehre gebracht bat, bag ber größte Ronig Deutschlands ihn mit ber Beigel feines Biges fur bie Unsterblichkeit aufbewahrte, vermählte fich biefer britte Kurft Friebrich von Galm=Ryrburg mit einer bem königlich preußischen Sause verwandten Dame, ber Vringeffin Antonie von Sobengollern-Siamaringen: bie Beirath gefcah ju Strasburg, 29. Rovember 1781. Sie war eines ber fo baufig vorkommenben Erempel ber Berbinbung einer Frau ebelfter Sinnesart mit einem bobenlofen Buftling. Fürft Friebrich mar aber nicht blos bas, fonbern er mar bagu auch einer ber ärgsten Plader feiner armen Unterthanen. Da fein Train in Paris ungeheure Summen verschlang, fcbritt er zu ben ehrlofeften Mitteln und Begen, um ju Belbe ju tommen. Er ging fogar fo weit, bie geiftlichen Konbe anzugreifen. Er überrebete ben Pater Rector bes von feinem bigotten Dheim gestifteten Diariftenflofters, bie Papiere berauszugeben über bie, ju Gunften bes Rlofters bei ber Wiener Bant beponirten 72,000 Gulben. Trop aller biefer ehrlosen Praftifen tam er aber boch zulett fo ganglich herunter, bag bie Lieferanten ber erften Lebensbedurfniffe ihre Dienfte verfagten. Richts bestoweniger mar er von ber Kulle feiner Staubesehre fo eingenommen, bag er fein Diner ju

80 Gerichten nach wie vor anrichten ließ. Unter biefen 80 Gerichten befanden sich höchstens brei, welche wirklich esbar waren. Alle übrigen waren aus jum Theil schredlichen und scheußlichen Dingen componirt, seine Gäste verzehrten sie aber in tiefster Devotion und Ehrsurcht. Der Roch war allerdings ein Runftler, ber seines Gleichen nicht fand.

Die Noth ging erft recht an, ale in ben achtziger Jahren bie 20,000 Livres Penfion megfielen, welche er, wie feine Borfahren, von Frankreich bezog. Der bollänbische Aufftand 1786 follte belfen. Er suchte burch feine Intriquen Erbstatthalter ju werben und erlangte burch Calonne ein frangofifches Felbmarichallspatent, bas 40.000 Livres Rente gemabrte. Beim Ausbruch ber frangofischen Revolution mar er in Paris. Monate nach ber Abholung bes Ronigs aus Berfailles gebar ibm feine bobenzollern'iche Bemablin ben Erbpringen, ben noch lebenben Fürsten, ber bie Ramen Friedrich (IV.) Ernft Otto Philipp Anton Furnibert in ber Taufe erhielt. Der Rufname mar Ernft: er warb mit Bebacht bem am 14. December 1789 - in febr ernfter Beit - Geborenen gegeben. 3m Jahre 1790 eilte ber Surft nach bem bunberud, um fein fleines Ländchen noch einmal, jum lettenmal ju feben. Er verlor hier ju Rirn am 31. August 1790 feine vortreffliche Bemablin. Diefer Tob erschütterte ibn gewaltig, am Orte, wo fie verschieben mar, konnte er es Anfange nicht aushalten, noch vor bem Leichenbegangniß verließ er Rirn, und begab fich wieber in ben Revolutionsfrater nad Paris. Es war feine entschiebene Absicht, nun in

ber Freiheit eine Carriere zu machen, die Umstände waren schlimm genug, auf die fämmtlichen Einkünfte seines kleinen Ländchens, das er bereitwilligst republikanisirte, hatten die Gläubiger Beschlag gelegt. In Paris brachte er es in der Freiheits-Carriere aber nur bis zum Bataillons-Commandanten; er ergriff darauf die Partei seines guten Freundes, des Herzogs von Orleans, und siel allendlich mit dessen Schweise am 25. Juli 1794 unter der Guillotine.

Aus ber Conciergerie schrieb er unterm 20. Juli im Borgefühl eines unvermeiblichen Tobes folgendes Billet in französischer Sprache an seine jüngste Schwester: "Liebe Amalie! Ich bin in der Conciergerie; mein Schickfal wird in drei Stunden entschieden sein. Unterliege ich mit meinen vorgeblichen 50 Mitschuldigen, so glaube mir, ich sterbe unschuldig. Wenn du mich liebst, so versprich mir für meinen armen Ernst 1) und für den kleinen Renneberg 7 zu leben, die ich Dir empfehle. Gebenke Deines unglücklichen Bruders Friedrich."

"Diese Schwester, schreibt ber Geschichtschreiber bes rheingräslichen hauses, Pastor Schneiber zu Rirn, war bie Fürstin Amalie Zephyrine, Fürstin von Salm-Rirburg, im Jahre 1782 an ben bamaligen Erbprinzen Anton Alois von hohenzollern-Sigmaringen verheirathet. Es geht bie Sage, Fürst

<sup>1)</sup> Der Erbpring, ber jest regierenbe gurft Friedrich IV. Ernft Otto Philipp Anton Furnibert. Der Rame Ernft mar, wie gefagt, bamals ber Aufname.

<sup>2)</sup> Ein natürlicher Gobn.

Friedrich habe ber gleichgesinnten Schwester, ber das Leben am Dofe zu Sigmaringen viel zu klösterlich geschienen, dazu verholsen, daß sie am glänzenden Dose zu Kirn längere Zeit zubrachte. Bon dem Louisen-Pavillon, nahe bei Kirn, ihr zu Ehren erbaut, überhaupt vom Umgange beiber Geschwister mit einander spricht die Ueberlieserung des früheren Geschlechts, das ihr, der Fürstin Amalie, mit Recht oder Unrecht, gar nicht gut wollte, nur misbilligend. So viel ist gewiß, die Fürstin hatte seltene Geisteskräfte die in ihr hohes Alter von 82 Jahren und sorgte mütterlich für den jungen Fürsten Ernst. "1)

Des Guillonirten Cobn und Rachfolger, ber gegenwärtig noch regierenbe vierte Kurft von Salm-Ryrburg, Fürft von hornes und Grand von Spanien erfter Claffe, Friedrich IV., wie er fich fpater mit Aufgebung bes urfprunglichen Ramens Ernft genannt bat, war bamale, ale fein Bater unter bem Fallbeile fiel, erft funf Jahre alt, und feine Tante, bie Fürftin Amalie Bephyrine von Sobenzollern-Sigmaringen, übernahm nach bem letten Bunfche ihres geliebten Brubers aus ber Conciergerie, beffen Erziehung. Sie gludte fo, bag ber junge Mann ber ausgezeichnetfte herr biefer Linie im befferen Ginne bes Worte murbe. Fürft Friedrich's IV. Landden ftand erft, ba mie gefagt, feines Batere Bläubiger Befchlag auf alle fürftlichen Ginfunfte gelegt hatten, unter Abministration. 1794 warb es im Revolutionsfriege fur neutral erflart,

<sup>1)</sup> Sie war geboren 1760 und ftarb erft 1841.

am 7. Marg 1798 aber ber Republit Franfreich incorporirt, bie breifarbige Fahne aller Orten aufgepflangt. Erft im Reichsbeputationshauptschluffe 1803 erhielt ber nun vierzehnjährige Furft Friedrich IV. feine Entichabigung: ein Drittheil bes neuen, aus Studen bes Stifts Münfter gebildeten Fürstenthums Salm in Beftphalen. Er mar ein fleiner, munterer, narrifder Berr, lebte in Paris und trat in bie Dienste bes Raifers Napoleon. 1806 murbe auch er Souverain bes Rheinbundes. Er bewährte fich als ein tapferer Solbat und gewandter Diplomat. Ale Orbonnangoffigier bes Raisers beendigte er gludlich mehrere biplomatische Auftrage, unter anbern auch einen gludlich in Berlin. Dit Mühe entging er bem Aufftand in Mabrib 1808. Dit Depefchen an ben Raifer gefanbt, fiel er nach lebhaftem Wiberftand in bie Banbe ber Spanier, gerrig mabrend bes Niebersturgens bie ibm anvertrauten Papiere mit ben Bahnen und verbarg fie unter Beftein. Er faß neun Monate lang in Tarragona gefangen, murbe bann auf Chrenwort entlaffen und wohnte ber Schlacht bei Bagram bei. Bei Navoleon galt er viel. Diefer pflegte ibn nach feiner Beife zum Defteren zu neden. Einmal. als ber Raiser ibn fragte: "Eh bien mon prince, sommes nous sages?" antwortete ber Fürst sehr wißig: "Sire, je ne reponds que de moi." Dennoch verlor auch er 1811 bie Souverainität. Nach bem Frieben nahm er feine Entlaffung aus bem frangofischen Militairbienft und fam burch ben Wiener Congreß unter bie Sobcit Preugens. Preugen gablte fur Abtretung ber Berichtebarkeit und ber Steuer- und Polizeifreibeit eine Jabrrente von 6000 Thalern. Der Fürst hielt sich abwechselnd im Schlosse Ahaus im westphälischen Rünkerland und zu Ormesson bei Paris auf. Um seine Ansprüche an die Krone Preußens zu reguliren, kam er nach Berlin und sollicitirte lange vergebens, es war nicht vergessen worden, daß er als Ordonnanzossizier Napoleon's so glücklich früher sollicitirt hatte. Er wartete lange, wohnte unter den Linden im Hause des setzigen Kunstvereins, beim Banquier Louis. Endlich gelang es ihm, eine Abschlagssumme zu erwirken, er beaustragte den Banquier Louis, ihm diese nach Paris zu remittiren und reiste vergnügt ab. Am Morgen nach seiner Abreise machte der Banquier Louis Banquerot und der ganze Ausenthalt in Berlin war vergebens gewesen.

Bereits am 11. Januar 1815 hatte sich Fürst Friedrich IV., wie sein Better, ber Bater des jest regierenden Fürsten von Salm-Salm, unstandesmäßig mit einer angenehmen und verständigen Französin vermählt, Cäcilie Rosalie, gebornen Prevost von Bordeaux, die von ihrem ersten Gemahle geschieden worden war. Sie führte sich auf ihren Bistenkarten auf als Cecile Rosalie de Bordeaux und nach den heutigen Gothaischen Kalendern wird sie sogar als Cäcilie Rosalie, geborne Freiin von Bordeaux ausgeführt. Sie beherrschte ihren Cheherrn völlig.

1845 verkaufte berselbe, um ungestört in Paris zu leben, sein Drittheil bes mediatisiten Fürstenthums Salm, mit Borbehalt ber Residenz im Schlosse Ahaus, an die Hauptlinie Salm-Salm, gegen eine Entschäbigung von 50,000 Thalern und einer Jahrrente von Reine beutsche bote. VII.

5,500 Thalern. Seitbem besitt biefe Linie Salm-

- 1) in Deutschland nur bie Grafschaft Renneberg bei Ling a. Rh. in ber Nähe von Bonn;
- 2) in Belgien: bas mebiatisirte Fürstenthum hornes und Overisque und bie herrschaften Leuze und Pecq;
- 3) in den Nieberlanden: die herrschaften Bortel und Moer-Gestel.

Die Einkunste betragen gegen 200,000 Gulben. Fürst Friedrich IV. lebte später theils in Sigmaringen, theils in Paris und 1831 machte er der diplomatischen Welt eine große Erheiterung: er bot sich den Belgiern als König an. Er lebt noch und sein Sohn Friedrich, der Erbprinz, gedoren 1823 von Madame Rosalie, stand in hohenzollernschen Diensten als Dauptmann als suite. Er lebt jest zu Schloß Renneburg a. Rh. und hat sich 1844 wieder mit einer französischen Dame, aber ebenbürtig, vermählt, mit einer Tochter des Perzogs von Tremoille, die 1845 einen Erbprinzen, Friedrich, gebar, der noch lebt, die Mutter starb schon 1846.

3. Die Linie Salm-Grumbach, der Wild-, Hauhund Rheingrafen, seit 1803 Grafen von Salmgorstmar, seit 1817 Fürsten.

Eine britte Linie bes wilds und rheingräflichen Saufes Salm war bie Linie Salm-Grumbach, abstamment von ber mittleren ber brei Branchen, in bie

fich die altere Linie, bas Daus Dhann, getheilt batte 1). Es war bie grafliche Linie, mabrent jene beiben befprochenen Linien: Salm = Salm und Salm = Ryrburg bie fürftlichen waren. Die Rheingrafen fagen im wetterauischen Grafen-Collegium; ihre Befitungen waren bie alten Stammbesitzungen auf bem bunberud in einet allerbinge bunbifden Begend gwifden Borme und Erier, einem burftigen fterilen Landchen, bas nur Berfte, Safer und Rlache giebt und me felbst bie hundetage in manchen Jahren falt find. Diese grafliche Linie Salm-Grumbach, bie, mabrend bie fürftlichen Linien fatholisch maren, lutherisch blieb, theilte fich wieber in zwei Branchen: bie Refibeng ber einen mar Grumbach, ein Felfenfolog amifchen Worms und Trier, jest preußisch, bie ber anbern Rheingrafenftein, bas bobe Felfenftammicoloft, bas ben Daf bes Nabethals beherricht, im elften Rabrhundert ichon erbaut und von Altereber, wie oben ermabnt, burch Begelagerei bei ben Raufleuten ber Rheinstäbte berüchtigt: bie Bilb-, Rauh- und Rheingrafen wollten bas alte Sandwerk auch nach Erlag bes ewigen Lanbfriedens 1495 noch nicht aufgeben, es finbet fid, bag ihnen beshalb auf Befehl bes Raifers ihr Schloß von Rurpfalz abgenommen und erft 1521 wieber eingeräumt worben ift. 2) Spater, als Schlof Rheingrafenstein 1688 von ben Frangofen zerstört murbe, warb

<sup>1)</sup> Salm (Salm:Salm und Salm-Aprburg), Grumsbach und Dhaun.

<sup>2)</sup> Arfunde im Coblenger Archiv von 1521 bei Schneiber S. 124.

Grehweiler Refibeng, ohnfern Worms, bicht an ber Grenze ber Pfalg, fest beffen-barmftabtifch.

Einer ber letten biefer Bilb-, Rauh- und Rheingrafen von ber Branche Rheingrafenftein ober Grehweiler war in ber That ein febr wilber und rauber Graf am Rhein, es war ber Graf Carl Magnus, ber ausgeartefte Berr bes gangen Gefchlechts, geboren 1718. Er war ein Entel Friedrich Bilbelm's, ber querft von Rheingrafenstein nach Grebweiler gezogen und 1706 bier gestorben war und ein Sobn bes por Bruffel als Offizier in ber pfälzischen Garbe labmgeschoffenen Jobann Carl Lubwig's, ber mit einer Schwefter bes letten Grafen von Leiningen-Beibes beim vermählt war, ber mit fürftlicher Pracht in ber Rabe ju Beibesbeim refibirte. Diefes Prachtbeispiel wirfte verberblich genug auf ben fleinen Grafen Carolus Dagnus. Dazu tam, bag berfelbe allerbinge an bem von Dr. Babrbt in feiner Selbftbiographie gefdilberten Canbibaten Rühl, ber nachher Rector in Durtheim an ber bart unb Factotum bes erften Furften von Leiningen murbe, einen febr fclimmen Dofmeister gehabt batte. Er fam in bemfelben Jahre wie ber große Friebrich, 1740, mit zweiundzwanzig Jahren zur Regierung, beiratbete zweiunbbreißigfahrig 1750 eine Coufine von ber in biefem Jahre ausfterbenden Linie Dhaun, wodurch bie Bilbgraficaft Dhaun und bie fleine herrichaft Duttlingen in Lothringen unter frangofischer Sobeit wieber an bie Fürsten und Rheingrafen gurudfielen mit einer Rente von gegen 30,000 Gulben: es entstand wieber ein langwieriger Progeg vorm Reichstammergericht, und nachbem bas Urtheil 1764 gesprochen war, konnten boch nur bie Renten nach Sechzehntheilchen vertheilt werben, bie Jusisdiction mußte in Gemeinschaft verwaltet werben. Carl Magnus stand als Generallieutenant und Brigadier in französischen Diensten und bezog von hier seine Daupt-Renten. Dieser kleine Carolus Magnus hatte sich zu Grehweiler 1749 ehe er heirathete ein anschnliches, schönes neues Schloß erbaut mit einem Aufwand von mehr als 180,000 Gulben. Er sührte mit einem Einkommen von etwa 60,000 Gulben ein Leben in Herrlichkeit und Freuden. 1). Er hielt täglich offene Tasel für alle einsprechende Gäste, gab glänzende Feste und hatte einen so ansehnlichen hofstdat

<sup>1)</sup> Auch in ber erloschenen Linie Dbann batte Graf Carl, vermählt mit einer practliebenben, galanten Grafin Luife von Raffau-Ottweiler, geftorben 1733, einen folden Prachtneubau bes alten Schloffes Dhaun am Simmerbach im Rabre 1729 aufführen laffen: bie alteren Bebaube ichloffen ben neuen breiftodigen Bau wie zwei Rlugel ein: por biefem Bau befant fic eine Terraffe mit berrlicher Ausficht, unter ihr und binter bem nörblichen glügel bes Schloffes lag ein frangofischer Garten; ein großer Ban fab am Rordbange bes Bergs von einer boben Relfentuppel berab, Schafe maren bies: und jenfeits bes Simmerbachs in die Relfenmaffen vertheilt. Son eiber a. a. D. S. 245. Die Bittme biefes Grafen Carl warb, obgleich fie icon 47 Jahre alt mar und ihrem Cheherrn icon elf Rinder geboren batte, eines Berbaltniffes ju ihrem Amtmanne Bepher beguchtigt, bem fie bas jest noch vorhandene Saus im Dorfe Dhaun 1738 erbaut und graffic ausgefomudt baben foll. Schneiber S. 246.

wie nur irgent einer ber fleinen Möchtegern großen Rurften Deutschlands: Sofcavaliere und Soffraulein, Sufaren, Devbuden, Mobren, eine Banbe Sofmufifanten, ein Marionettenspiel, worauf feche Personen befolbet wurden u. f. w. Carl Dagnus bielt vierzebn Dann Rerntruppen mit einem Tambour und einem Pfeifer, fammtlich in blautuchner Uniform mit weißem Aufschlag nach prenkischem Schnitte, mit weißer Befte, weißen Sofen und Ramafden, rothen Salebinben und mit einem breiedigen, mit einer großen fcwarzen Rofarbe und einem Reberftut gegierten bute. Täglich fam auf ben Dann ein Traktament von 4 Rrenzern und außerbem beim gerifigsten Berfeben eine geborige Tracht Prügel. Rleinob bes Grebweiler fleinen Sofs mar ber große Marftall von 120 Pferben. Die Berfdwenbung marb über breißig Jahre lang, burch mit ber größten Beimlichkeit unterbanbelte Schulben fo meit getrieben, bag eine Schulbenlaft von fich im Jahre 1768 űber 300,000 Gulben an Cavital und von über 22,000 Gulben an verfallenen Binfen beraneftellte und bag gang gulett bie 60,000 Gulben Ginfunfte nicht einmal gu Bezahlung ber Intereffen ber aufgelaufenen Soulben binreichten. Als nichts mehr zureichen wollte, erlaubte fich ber Rheingraf bie ehrloseften Betrugereien gegen bie Blaubiger und bie emporenbften Pladereien und Schinbereien gegen bie Unterthanen. Unter Anbern marb ein Balb bei Bodenbeim, angeblich von 500 Medern, an ben Grafen von Lamberg in Mainz versett, ein Balb, ber gar nicht existirte. Bei ben eriftirenben Dorfichaften, bie verpfanbet murben, awana man entweber bie Bauern ju ber Unterschrift ober man ließ Schulfinber bie Ramen ibrer Bater unter bie Obligationen feten ober ichrieb felbft Ramen bin, bie gar nicht exiftirten. Des Abeingrafen Belfershelfer bei biefen Praftiten maren feine eignen Beamten, ber Rammerrath Schab, ber Rammerfecretar Arnolbi, ber Rentmeifter Brefenfelb, ber Dberfculg Bafner, beffen Fran bie Maitreffe bes Grafen mar: fie und ein Gastwirth Braun und ber frangofifche Rammerbiener bes Grafen, Reharb, unb ein Saufen Inben lagen wie ein Beufdredenfcwarm über bem fleinen ganbchen und faugten es zu ihres herrn und ihrem eigenen Bortheile aus. Die Blaubiger forberten enblich mit Ungestum ihre Bablungen, ber Graf hielt fich gang rubig auf feinem Schloffe, er unterftand fich nicht feine Graffchaft zu verlaffen. Der Graf von Lamberg, bem ber nicht eriftirenbe Balb verset worben mar, griff endlich ju Repressalien, er verlodte einige grafliche Unterthanen und brei Suben in's Mainzische und ließ fie bann in Mainz gefangen feben, fie fagen bier für ihren Berrn, ber fich nicht regte, über funf Sabre.

Endlich kam eine kaiserliche Commission in bie Grafschaft unter ber Direction bes Fürsten von Rassau-Beilburg. Der Rheingraf mit seinen Beamten warb gefangen gesetht, aber mehrere, wie Arnoldi und Brekenfeld, hatten sich unsichtbar gemacht, Oberschulz häfner war nach holland und von ba nach Amerika gegangen. Nach mehreren Jahren erfolgte bas kaiserliche Urtheil, Kaiser Joseph II. entsette im

Juli 1775 ben Grafen als ber Regierung unfabig und verurtheilte ibn ju gebnjabrigem Befangnif auf bem feften Bergschloffe Ronigstein bei Frankfurt. Die Guccession follte nicht auf ben noch lebenben Bruber bes Grafen Lubwig, sonbern an ben Better in Grumbach fallen. Das Urtheil lautete: "bag ber Rheingraf wegen feiner groben Berbrechen bie bochfte Strafe amar verbient babe, bag aber ber Raifer in Rudficht feines alten und ehrmurbigen Saufes bie Strafe babin milbern wolle, bag berfelbe "wegen eingestanbener icanblider Betrugereien, unverantwortlichen Digbrauchs ber lanbesherrlichen Gewalt und vielfältig begangener, befohlener und jugelaffener Falfdung" auf einer im romifchen Reiche gelegenen Festung gebn Jahre lang in peinlichen Saften au halten und ihm nichts als ber bochft nothwendige Unterhalt aus feiner Concursmaffe abzureichen fei."

Auf bem Rönigstein saß nun ber wilbe und rauhe Rheingraf, sich aus geistlichen Büchern erbauend. Bergebens verwandte sich seine Gemahlin und seine Tochter, vermählte Gräfin von Ortenburg für ihn in Wien. Selbst die gutmüthigen Unterthanen der heillos verwahrlosten Aemter der Wild- und Rheingrafschaft kamen umsonst sür ihn ein. Erst 1782, nach sechs Jahren und zwei Monaten, kam er, als die Gläubiger selbst für ihn vorgebeten hatten, frei, trat seine Bestpungen an seinen Better in Grumbach ab und lebte wieder zu Grehweiler wie es gehen wollte, die er 1793, mitten im Revolutionskriege daselbst starb. Er hatte zulest nur noch eines von seinen 120 Pserden, ein Reitpserd, und als sein

einziger Diener, ber zugleich Rammerbiener und Rammerbirector, Reit- und guffnecht war, tein Futter mehr für baffelbe batte, melbete er: "Unfer Schimmel geht noch b'rauf." ba erwieberte S. Erlaucht: "Doffen, führ' ibn nur an bie frifde Luft!" Das Mertwurbigfte war, baß Rheingraf Carolus Magnus, als 1792 Cuftine, nachbem er am 21. October Maing erobert batte, in ber Begend erfchien und beffen Emiffaire ju ihm tamen, nicht nur felbit ben Gib ber Freiheit und Bleichbeit ablegte, sonbern auch feine Rinber ermahnte, baffelbe gu Darauf wurde bie republifanische Regierungsform in ber gangen Rheingrafichaft eingeführt, ale bie Preugen im Darg 1793 tamen wieber abgeschafft unb als fie wieber verbrangt murben, noch einmal wieber hergestellt. Mitten unter biefen Unruben farb biefer bentwürdigfte herr bes hauses, Graf Carolus Magnus. binterließ von feiner Bemablin, feiner Coufine, ber Rheingrafin von Dhaun-Puttlingen, nur funf Tochter. Das icone, mit 180,000 Bulben erbaute Schlof Brebweiler, bas rheingräfliche Berfailles, murbe von ben Frangosen gerftort.

. In Folge bes französischen Revolutionekrieges murbe bie ganze Gegend, wo ber Rheingraf Carl Magnus gehaust hatte, ber hunderud, ber gefürchtete Tummelplat bes berüchtigten Räuberhauptmanns Johannes Budler, genannt Schinberhannes. Endlich glüdte es, ihn zu Frankfurt im rothen Ochsen, bem öftreichischen Berbehause, zu fangen. Er fiel mit 20 seiner Banbe von 65 Personen, zehn Jahre nach bem Tobe bes Rheingrafen Carolus Magnus 1803, 26 Jahre alt, im

grünen Collet und gelben Pantalons in bem französisch geworbenen Mainz unter Prafibent Robmann 1) unter bem 80 Pfund schweren Fallbeile in ber Gegend ber ehemaligen Favorite unter unglaublichem Zubrange bes Bolfs, welches in ihm einen Carl Moor und Rinalbini zu sehen glaubte, während er nur ein gemeiner, wenn auch sehr kühner Mensch war.

Schon im Jahre 1783 hatte Rheingraf Carl Magnus feinen Antheil an ber Rheingrafschaft an feinen Better Carl Lubwig von ber Branche Grumbach, geboren 1729, abgetreten, ber erft auf bem nabe-

<sup>1)</sup> Berfaffer ber "Gefdichte feiner Berfolgungen."

<sup>2)</sup> Shinderhannes, ber beutiche Cartouche, batte jumeilen auch burleste Ginfalle. Dit nur zweien feiner Behülfen plünberte er einmal 45 Juben aus, ließ ihre Stiefeln bann auf einen Baufen werfen und jeben bie feinigen beraussuchen, um einmal eine rechte Sauptbergensluft am Unblid ber jubifden Gefcaftigfeit ju erleben. bes Gebeimen-Rath Refler's Leben lebte 1833 bie Rrau von Shinberbannes noch. "Am folgenden Tage burdzogen mir (Refler als bamaliger Director ber Abtbeilung Domainen und Forften im preußischen Minifterium ber Finangen und Freiherr von Bobelfdwingh, bamals Prafibent ber Regierung ju Erier, jest Sinangminifter) ben fonen, intereffanten Socwald - ben berühmten Schauplat von Schinberbannes, welchen einer ber uns bealeitenben Rörfter febr gut getannt bat, ja mit ibm nach ber Scheibe geschoffen batte und beffen Beib noch in ber Gegend betteln gebt. 3d babe mande feiner Gefdichten für ben lieben Bater (ben berühmten Argt Gebeimrath Beine) in Berlin ju beffen Rurzweil gefammelt." Refler's Leben, Lpag. 1853, **6**. 304 f.

gelegenen Felfenschloffe zu Grumbach, bann zu Flonheim resibirte und von bem Revolutionssturm vertrieben, 1799 zu Wehlar starb, breimal vermählt, zuerst mit einer Tochter bes ersten Fürsten von Leiningen, bann mit einer Gräfin Solms-Braunfels und zulett 1798, schon siebzigjährig, mit einer Gräfin Wittgenstein-Doben flein, die ihren Eheherrn, nachdem sie ihm einen Erben gegeben, kurz nach der Geburt desselben verlor und ihn noch ein halbes Jahrhundert überlebt hat.

Es folgte nun in ber Rheingrafschaft biefer Gobn ans ber letten Che, ber bamale erft zwei Monate alte noch jest lebende Rheingraf Friedrich, ber gu Grumbach refibirte, mabrent ber Grehweiler'iche Untheil ber Rheingrafschaft an feinen Dheim, bem jungeren Bruber feines Baters Bilbelm Chriftian, geboren 1741, bollandischen Obrift und Schwiegersohn bes prozessirten Rheingrafen Carl Dagnue, burch Bertrag abgetreten Beibe Rheingrafen erhielten im Reichsbeputationshauptschluffe 1803 für bie an Frankreich abgetretene Rheingraffchaft bas ftiftmunfterifde Amt Borftmar in Beftphalen und feitbem beift bas Saus nicht mehr Salm-Grumbach, fonbern Salm-Borftmar. Borftmar fam burch ben Rheinbund unter bie Dobeit von Berg. Da Wilhelm Christian 1810 ohne Erben ftarb, beerbte ibn fein elffahriger Reffe Rheingraf Friebrid.

Die Fürstenwürbe erhielt bieser Rheingraf Friebrich, als er achtzehn Jahre alt war, burch Preußen, unter beffen hoheit er im Biener Congreß gestellt warb, im Jahre 1817: er nennt fich seitbem "Fürst unb Rheingraf." Er vermählte sich 1826 mit einer Gräsin Solms-Röbelheim, bie 1830 ben Erbprinzen Carl geboren hat, außerbem noch zwei Prinzen, Otto, ber in ber preußischen Armee bient, und Ebuard und zwei Prinzessinnen, Mathilbe und Emma.

1847 wurde ber Fürst zu Salm-horstmar erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes preußischen herrenhauses. Neuerlich ist er als Autor aufgetreten mit einer kleinen naturwissenschaftlichen Schrift: "Bersuche und Resultate über die Rahrung ber Pflanzen." Braunschweig 1856.

Die Residenz ist Coesfeld im preußischen Bestphalen, ehemals nächt Munster bie ansehnlichste Stadt bes Sochstifts.

Das haus Salm-Borftmar befitt:

- 1) unter preußischer hoheit: auf 12 & Quabrat-Meilen an 60,000 Einwohner,
- 2) in Bürtemberg: einen Antheil an ber Graffcaft Limpurg-Oberfontheim,

Einfünfte: gegen 200,000 Bulben.

Durch Bunbestagebeschluß von 1825 warb bem Fürsten von Salm-horftmar ber Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit versichert.

Das Gesammtwappen von Salm ist: 1) wegen Obersalm zwei silberne Salme in Roth, begleitet von vier kleinen silbernen Kreuzen, 2) wegen ber Wilbund Rheingrafschaft quadrirt: 1. und 4. ein silberner Leopard in Schwarz (Rheingrafschaft), 2. und 3. ein rother blaugekrönter Löwe in Gold (Wilbgrafschaft).

Devise: "Die Zeit bringt Rofen."

# C. Das Baus Salm-Reifferscheibt.

Die alten Dynasten von Reifferscheibt, von einem alten, noch erhaltenen Schloffe an ben Quellen ber Rubr, im Rreise Gemund, Regierungebegirt Machen, fo benannt, find mit ben alten ausgestorbenen Bergogen von Limburg von einer Abstammung. Der Rame Reifferscheibt foll "Scheibe (Grenze) ber Ripuarier" Ein Walramus de Rifferscheidt fommt icon in einer Urfunde von 1130 vor. 1) Diefes Saus ift, wie ichon erwähnt, mit bem wilb- und rheingräflichen Saufe Salm nicht agnatifd verwanbt. Bahrend bie Rheingrafen Salm ihre Stammbesitzung auf bem rauben hunderud bei Trier und bagu bie Grafschaft Dberfalm in ben Bogesen bei Strafburg befagen, batten bie Grafen von Salm-Reifferscheibt ihren Stammbefit in ber teinen Graffchaft Reifferfcheibt an ber nicht minber rauben und burftigen Giffel in ber Nabe von Lurenburg und befagen bagu bie fleine im 15ten Jahrhundert ererbte Graffchaft Rieberfalm an ber Grenze bes Stiftes Luttich im Arbennerwalbe, einem von alter romantischer Beit ber berühmten Balbe, wo Shakespeare unter anbern fein "As you like it" spielen läßt. Die Trümmer bes Schlosses Salm liegen auf einem Gelfen nabe bei bem Stabtchen vieil Salm, gewöhnlich Welsch = Salm benannt und burch seine Schieferbrüche befannt, an ber Albe, 7 Stunden füblich von Limburg und 4 Stunden suboftlich von Malmeby.

<sup>1)</sup> Schannat Eistia illustrata, ed Börsch. II. 619.

Jum Unterschied von ben Rheingrafen Salm nannten sich die Grasen Salm Reissersche ibt mit dem etwas sonderbaren Ramen: "Altgrasen," worüber die Franzosen sich herzlich lustig machten. "Une autre qualification germanique," schreibt die alte Marquise von Crequy, "qui m'a paru singulière est celle d'Altgraves. Cette appellation a peut-être quelque chose d'imposant an-delà du pont de Kehl, mais la traduction ne lui prosit pas. J'ai rencontré dans mon voyage en Italie un vieux comte de Salm avec su vieille comtesse", qui n'étaient pourtant pas trop vieux l'un portant l'autre, car ils n'avaient que 37 ans à partager entre eux deux." 1) Bährend die Rheingrasen im wetterauischen Grasencellegium sasen, sasen die Altgrasen bei den Westphälingern.

Der erste Graf von Salm-Reifferscheibt war der 1413 von heinrich VI., bem letten alten Grafen zu Salm, seinem Better (gestorben 1416) zum Erben eingesette Graf Johann, bessen Rutter schon die herrschaft Dyd bei Dusselborf eingebracht hatte, die noch Residenz ist. Dieser Johann, erster Graf von Salm-Reifferscheibt, siel gegen die Engländer in der großen Schlacht bei Agincourt 1415. Sein Sohn, der zweite Graf Johann von Salm-Reifferscheibt, erheirathete wieder mit seiner Gemahlin die herrschaft Alfter bei Bonn. Sein Resse, Johann III., war Reitergeneral Raiser Carl's V.,

<sup>1)</sup> Souvenirs de Mde. de Créquy. Bruxelles 1834. T. I. p. 74. Note.

warb von ben Grangofen gefangen, mußte pich mit 10,000 Bolbqulben rangioniren und farb im Jahre, bas ben Protestanten ben Ramen gab, 1529. Sobn, Johann IV., war wieber Reitergeneral unter Raifer Carl V., machte bie Belagerung von Det mit und ftarb im Jahre bes Religionsfriebens von Mugsburg, 1555. Gein Cobn Berner biente erft Frantreich, bann Spanien und balf mejentlich mit. Gebbarb Truchfek, Rurfurft von Coln, ber bie Reformation bier einführen wollte, ju vertreiben. Er nahm 1600 nach bem Abgang ber Grafen von Ruenar von ber herrichaft Bebbur und Dadenbroich Befig: Dadenbroich gehört noch ber Familie, abgekommen wieber ift Bebbur, ein Stabten an ber Erfft im Ergftifte Coln. Der nabere Stammvater ift biefes Berner, ber im Bojabrigen Rriege, 1629 ftarb. Gobn. Graf Ernft Briebrich, welcher mit einer verwittweten Ranberscheib, gebornen von Leiningen vermählt war und mitten im Bojahrigen Rrieg 1639 ftarb. Seine zwei Gobne theilten fich in bie beiben Linien Salm = Reifferfcheibt = Bebbur (bei Coln) und Salm = Reifferscheibt = Dyd (bei Duffelborf). Beibe Linien blieben fatholisch; es gebort biesem Saufe bas Landerbmarichallamt im Erzstifte Coln.

### 1) Salm - Meiffericheidt - Bedbur.

1. Stifter ber Linie Reifferscheibt=Bebbur war ber ältere Soha bes gemeinschaftlichen Stamm= vaters bes hauses, Ernft Friedrich, Graf Erich Abolf, gestorben 1678: er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Prinzessin von Bessen-Cassel, einer Tochter bes gelehrten Lanbgrasen Morit, und einer Schwester bes katholischen Lanbgrasen Ernst zu Rheinfels, bes Stifters bes 1934 erloschenen Hauses Rothenburg, und bann mit einer katholischen Gräfin Löwenstein-Wertheim-Roches fort, einer Schwester bes ersten Fürsten bieses Dauses.

- 2. Folgte fein Gobn Frang Wilhelm aus ber ameiten Che, ber taiferlicher Bebeimer Rath und Dberft-Stallmeifter ber Raiferin Amalie von Sannover, Gemablin Josephs I., war und 1734, 64jabrig ftarb. Er erwarb burch feine erfte Beirath mit ber Erbtochter bee burch ben Prager Tenfterfturg berühmten, feitbem burch taiferliche Gnabe wohlbebachten Grafen von Slamata, welches Befdlecht 1691 ausftarb, mehrere Berrichaften in Bohmen und Mabren, namentlich bie Berrichaft Dainfpad, auf bie eine Unterlinie gestiftet wurde. Die zweite Gemablin mar eine Tochter bes als Oberhofmeister bes letten Sabsburger. Raifer Carl's VI., in bobem Ginfluß ftebenben vierten regierenben Fürften Unton Florian von Liechtenftein. Bmei Gohne bes Altgrafen Frang Bilbelm von ber Grafin Glamata und ein britter von ber Fürstin Liechtenftein theilten fich in bie brei Unterlinien:
  - a) Bebbur, jest Rrautheim,
  - b) Bainfpach in Bohmen, unb
  - c) Rieber- ober Altfalm in ben Arbennen, jest Rais in Mabren.

#### a) Das feit 1804 fürftliche Saus Calm-Reiffericheibt-Bebbur, jest Krautheim.

- 3. Fortpflanzer ber Linie Bebbur wurde ber älteste Sohn Franz Wilhelm's, Altgraf Carl Anton, ber hinwiederum kaiserlicher Geheimer Rath und Director ber Ritterakabemie zu Wien war, mit einer Gräfin Efterhazy sich 1702 vermählt hatte und 1755, 58jährig ftarb.
- 4. 5. Folgten seine beiben Sohne, querft Frang Ricolaus, ber 1786, 65jährig unbeerbt ftarb und bann Sigismund, welcher furcolnischer Oberhofmeister war und von Rurcoln 1781 bie Manberscheib'iche Derrschaft Erp zu Lehn erhalten hatte: er erlebte bie französischen Revolutionszeiten und ftarb mit einer Grafin Truch se F Balbburg vermählt 1798, 63 Jahre alt.
- 6. (1) Folgte wieder sein Sohn, Altgraf Franz, geboren 1772. Er erhielt im Reichsbeputationshauptsschuft 1803 für seine überrheinischen Besitzungen Bebbur, Erp u. s. w., die an Frankreich kamen, zur Entschäftigung das stift=mainzische Amt Kraut=heim an der Jagst in Franken, 5½ Meilen mit 14,000 Einwohnern, 86,000 Gulben Einstünften und großen Schulden! Die Residenz wurde Gerlachsheim, ein ehemaliges Prämonstratenserkloster, wo die Salme-Reisserscheidt in der Nachsbarschaft der Hohenlohe, der Löwenstein und der ebenfalls vom Rhein an den Main herüber verpflanzten Leiningen sich niederließen; sie nahmen den Namen Salm-Reisserscheidt st. Altgraf

Franz war preußischer Generalmajor und erlangte 1804 ben Reichsfürstentitel zugleich mit bem öftreichischen Hause Windischgrät, kam aber durch bie Mediatistrung zum Theil unter badnische, zum Theil unter würtembergische Hoheit, was der Wiener Congreß bestätigte. Im Jahre 1826 verkaufte er den unter würtembergischer Hoheit stehenden Theil des Fürstenthums Krautheim an die Krone Würtembergfür 125,000 Gulden und stard 1831, 59 Jahre alt, zu Carloruhe, zweimal vermählt, zuerst mit einer Prinzessin von Hohenlohe-Bartenstein und dann mit einer russischen Dame, einer Prinzessin Galligin.

- 7. (2) Folgte aus erster Che ber zweite Fürst von Salm-Reifferscheibt-Rrautheim, Constantin, geboren 1798, ber babnischer Obrist ber Cavalerie und Flügelabjutant bes Großberzogs ist und nachdem er ben andern unter babnischer Hoheit stehenben Antheil bes Fürstenthums Krautheim an die Krone Baben sür 1,100,000 Gulben verkauft hatte, in seiner Derrschaft Ders berg auf bem Schlosse gleichen Namens bei Mörsburg am Bobensee resibirte. Er starb hier kurz-lich, 1856. Seit 1826 hatte er sich, wie sein Bater, wieder mit einer Prinzessin von Hohenlohe-Bar-tenstein vermählt.
- 8. (3) Es folgte ber 1827 geborne Erbpring Frang. Außer biefem hinterließ ber zweite Fürst noch brei Prinzen, Otto, Leopold, ber öftreichischer Oberlientenant war, neuerlich aber als Novige in bie Gefellschaft Jesu getreten ift, und Friedrich, und

zwei Töchter, Auguste und Eleonore, welche noch unvermählt find.

Ein jüngerer Bruber bes zweiten Fürsten Conftantin, Prinz Carl, geboren 1803, früher zu Constanz am Bobensee, jest in ber ehemaligen kleinen Reichsftabt Offenburg lebend, war babnischer Major, mußte aber in ber berüchtigten haber - Göler'schen Duellgeschichte 1) 1843, wo er sich zweibeutig benommen hatte, seinen Abschied nehmen.

Roch leben zwei Schwestern bes zweiten, kurzlich verstorbenen Fürsten: bie Prinzessin Leopoldine, bie bie Gemahlin eines Betters ift, bes regierenben Fürsten von Salm-Reifferscheibt-Raip und bie Prinzessin Marie, welche unvermählt ist und mit ihrer alten Tante, ber Altgräfin Auguste, Stiftsbame zu Essen und Thorn, zu Würzburg ihren Wohnsis hat.

Eine britte Schwester bes zweiten Fürsten Constantin von Salm-Reifferscheibt-Krautheim war
bie 1799 geborne und 1831 mit bem letten Landgrafen
von hessen Rothenburg vermählte schöne Eleonore, welche nach dem Ableben ihres Gemahls 1834
sich in interessantan Umständen zu besinden glaubte,
weshalb bamals von Seiten bes hauses Cassel, welches so zahlreiche unebeliche Nachsommenschaft und so
wenig erbberechtigte Erben auszuweisen hat, ganz befonbere Borsichtsmaßregeln getroffen wurden: man brachte
bie junge Wittwe wie eine Gesangene aus Oberschlessen
nach dem Stammschlosse Rothenburg und bewachte sie

<sup>1)</sup> S. babnifche Pofgeschichte, Band 26, S. 301 ff.

so lange, bis, ba fle sich geirrt hatte, bie Zeit verstrichen war, welche man abwarten zu muffen geglaubt hatte. Die Lanbgräfin zog bamals nach Prag, wo sie noch 20 Jahre lebte und erst neuerlich, 1851, 52jährig ger korben ist.

Die Einkunfte bes Fürsten von Salm=Reif= ferscheibt-Rrautheim werben auf 75,000 Gulben angeschlagen.

# b) Das altgräfliche, nicht erlauchte Paus Galm-Reifferscheidt-Painspach.

Diese zweite Rebenlinie, bie Altgrafen von Salm-Reifferscheibt-Bainspach, fundirt auf bie große, ehemals Slawata'sche herrschaft hain= spach im Leitmeriper Areise in Böhmen, fast 2 Mei= len mit 25,000 Einwohnern umfassend, gehört, weil sie kein Reichsland inne hatte, nicht zu ben "Er-lauchten."

# c) Das feit 1790 fürftliche Saus Salm-Reifferscheidt-Bebbur-Riedersalm, jest Krautheim-Rais.

1. Diese britte Unterlinie, ber bie kleine Grafschaft Riebersalm im Arbennerwalbe in ber Nähe bes Stiftes Lüttich zugewiesen worben war, erwarb in ber Person bes Stifters berselben, bes Altgrafen Anton, im Jahre 1743 burch heirath mit Rafaele, Gräfin Roggenborf— aus ber berühmten ehemals eifrig protestantischen Lanbhasmeisterfamilie Destreichs stammenb — bie herr-

fchaft Raip bei Brunn in Mahren. Altgraf Anton war geheimer Rath und Obrifttammerer Raifer Joseph's II. und ftarb 1769, erft 49 Jahre alt, zu Bruffel.

2 (1) Folgte fein Gobn Carl, geboren 1750, ber curiofeste Berr biefer Linie, befannt als Freimaurer und Rofenkreuger, ber leibenschaftlich fur Alchemie, ben Stein ber Beisen und Beifterseherei flammte und in fenem Orben biefen Mofterien naber zu tommen trachtete. Un ibn fielen nach bem Ausfterben ber agnatischen Linie Salm = Reuburg 1784 bie funf Dajorateberrichaften berfelben: Tobiticau, Dppatowis, Gewitsch, Beißmaffer und Jaromirgieg in Dabren und im Rabre 1790 erhielt er barauf nach bem Recht ber Erftgeburt, abnlich wie bie Dietrichfteine ac. bie Reichsfürftenmurbe, feitbem nennt fich ber Regierenbe: "Fürft unb Altgraf." 3m Luneviller Frieben behielt ber Furft und Altgraf Carl Nieberfalm als Domaine und für bie Feubalrechte murbe ihm eine Rente von 12,000 Gulben auf bie würtembergisch geworbene ansehnliche Abtei Schönthal angewiesen. Er war zweimal permablt, zuerft mit einer Tochter bes fünften regierenben Fürften von Auersperg und nach beren Tobe mit einer Tochter bes ameiten regierenben Fürften von Daar. 1811 trat er bie Regierung an feinen Gohn ab und ftarb neunundachtzigfahrig, erft 1838, und zwar nach feinem Cobn.

Diefer Sohn, Altgraf Sugo, ift ber bebeutenbfte berr biefer Linie, hochverbient um Aufbringung von Landwirthschaft und Fabrifen auf seinen Gutern in Mähren, ber gelehrte und patriotische berr, ber Stifter bes Museums zu Brunn. Er war seit 1802 mit einer

Englänberin vermählt, einer Gräfin Mac-caffry Maguire of Reanmore, bie ihm zwei Söhne gab. Sein Schloß zu Raih war ein Sammelplat intereffanter, strebsamer und zum Theil auch berühmter Männer: so lebten eine Zeit lang bei ihm ber um die Gewerbswissenschaft sehr verdiente Andre in Prag und ber 1829 als öftreichischer Hauptmann verstorbene Mepern, Autor bes politischen Romans Dya-Na-Sore, welcher Aussehen erregte und mehrere Auslagen erlebte. Altgraf Hugo starb, wie erwähnt, noch vor seinem rossenkreuzerischen alten Bater, erst sechzig Jahre alt, gerabe am Tage vor seinem sechzigsten Geburtstage zu Wien.

3. (2) Folgte fein altefter Gobn, ber fest regierenbe zweite Fürft und Altgraf Bugo, geboren 1803: er ift öftreichischer Rammerer und feit bem Jahre ber Julirevolution mit einer Coufine von Rrautheim, Schwester bes zweiten regierenben Fürsten Conftantin, vermählt, welche 1832 ben Erben, Altgraf Sugo, gebar und außerbem noch zwei Göbne, bie Altgrafen Siegfried und Erich Abolf: einer bon biefen brei Brübern, ber ale Sauptmann in ber öftreichischen Armee biente, batte im Spatherbft 1855 einen febr argerlichen Auftritt mit einem Stubenten ju Lemberg und mußte in Folge einer Erflarung bes Offiziercorps feinen Rang quittiren. Die Schwester biefer brei Brüber ift bie seit 1851 mit bem regierenben Grafen von Clam = Martinicy (beffen Mutter auch eine Englanberin ift) vermählte Altgräfin Augufte.

Der Bruber bes regierenben Fürsten, Altgraf Robert, ift östreichischer Gebeimer Rath, früher Gouverneur von Triest und gegenwärtig Sectionschef unter Bach im Ministerium bes Innern: er ift seit 1845 mit einer Schwester bes regierenben Fürsten von Clary vermählt, hat aber keine Rinber.

Die Refibeng biefer Unterlinie ift Raip bei Brunn.

# 2. Pas 1816 durch Preußen gefürstete gans Salm-Beifferscheidt-Pyd.

- 1. In bieser zweiten hauptlinie bes hauses Salm-Reifferscheibt, ber von einem schönen Schlosse bei Duffelborf so benannten Linie Dyd, hatte ber Stifter, Altgraf Ernst Balentin, welcher ber jüngere Bruber Emich Abolfs, bes Stifters ber Linie Bebbur war, mit einer Gräsin Manberscheib ben reichen Ehefegen von siebzehn Kinbern, zehn Söhnen und sieben Tochtern; er starb 1684.
- 2. Folgte sein Sohn Franz Ernst, ber mit einer Tochter bes ersten Fürsten von Thurn und Taxis vermählt war und 1721 starb. Ihm folgte wieder sein ältester Sohn:
- 3. Altgraf August, ber 1767 unbeerbt ftarb, worauf
- 4. Altgraf Johann, sein Brnber, erft geistlicher Domherr zu Coln, succebirte: er vermählte sich noch funfunbfunfzigjährig mit einer Grafin von Truch seß=Balbburg, ftarb aber nach sechejähriger Che 1775.

Bum Unterschied von den Rheingrasen Salm nannten sich die Grasen Salm = Reisserscheidt mit dem etwas sosen sich herzlich lustig machten. "Une autre qualification germanique," schreibt die alte Marquise von Crequy, "qui m'a paru singulière est celle d'Altgraves. Cette appellation a peut-être quelque chose d'imposant au-delà du pont de Kehl, mais la traduction ne lui prosit pas. J'ai rencontré dans mon voyage en Italie un "vieux comte de Salm" avec sa "vieille comtesse", qui n'étaient pourtant pas trop vieux l'un portant l'autre, car ils n'avaient que 37 ans à partager entre eux deux." 1) Während die Rheingrasen im wetterausschen Grasencollegium sasen, sasen die Altgrasen bei den Westphälingern.

Der erste Graf von Salm-Reifferscheibt war ber 1413 von heinrich VI., bem letten alten Grafen zu Salm, seinem Better (gestorben 1416) zum Erben eingesette Graf Johann, bessen Mutterschon die herrschaft Dyd bei Dusseldorf eingebracht hatte, die noch Resibenz ist. Dieser Johann, erster Graf von Salm-Reifferscheibt, siel gegen die Engländer in der großen Schlacht bei Agincourt 1415. Sein Sohn, der zweite Graf Johann von Salm-Reifferscheibt, erheirathete wieder mit seiner Gemahlin die herrschaft Alfter bei Bonn. Sein Resse, Johann III., war Reitergeneral Raiser Carl's V.,

<sup>1)</sup> Souvenirs de Mde. de Créquy. Bruxelles 1834. T. I. p. 74. Note.

warb von ben Frangofen gefangen, mußte fich mit 10,000 Golbgulden rangioniren und farb im Jahre, bas ben Protestanten ben Ramen gab, 1529. Sein Sobn, Johann IV., mar wieber Reitergeneral unter Raiser Carl V., machte bie Belagerung von Det mit und ftarb im Jahre bes Religionefriebens von Augeburg, 1555. Gein Gobn Berner biente erft Frantreich, bann Spanien und half mesentlich mit. Bebharb Truchfeß, Rurfurft von Coln, ber bie Reformation bier einführen wollte, ju vertreiben. Er nahm 1600 nach bem Abgang ber Grafen von Ruenar von ber Berrichaft Bebbur und Sadenbroich Befig: Sadenbroich gehört noch ber Familie, abgekommen wieber ift Bebbur, ein Stäbtchen an ber Erfft im Ergftifte Coln. Der nabere Stammvater ift biefes Werner, ber im 30iabrigen Rriege, 1629 ftarb, Gobn, Graf Ernft Friedrich, welcher mit einer verwittmeten Grafin Manbericheib, gebornen von Leiningen vermählt war und mitten im 30jabrigen Rrieg 1639 ftarb. Seine zwei Gobne theilten fich in bie beiben Linien Salm = Reifferscheibt = Bebbur (bei Coln) und Salm = Reifferscheibt = Dyd (bei Duffelborf). Beide Linien blieben fatholisch; es gebort biesem Saufe bas Landerbmarichallamt im Erzstifte Coln.

### 1) Salm - Meifferscheidt - Bedbur.

1. Stifter ber Linie Reifferscheibt=Bebbur war ber ältere Sohn bes gemeinschaftlichen Stamm= vaters bes hauses, Ernst Friedrich, Graf Erich von Afpremont-Linden überwiesen worben war: ber lette Afpremont verkaufte sie 1817 an einen Grafen Palffy, dieser wieder an Ulmer Rausleute und von biesen erhandelte sie Fürst Franz.

Der Besty bes regierenden Fürsten von Salm-Reifferscheidt - Dyd umfast die Standesherrschaft Dyd bei Duffelborf, die über 10,000 Einwohner zählt, und die herrschaften hadenbroich und Alfter, dazu die 1807 zur Napoleonischen Zeit von dem Großherzog von Berg um 100,000 Gulden erkaufte ehemalige Prämonstratenserabtei Romerstorf bei Bonn.

Die Einfunfte werben auf 50,000 Gulben veranschlagt.

Die Resibenz ift Dyd mit einem von bem regierenden Fürsten angelegten, sorgsam gepflegten und berühmten botanischen Garten.

Der Fürst von Salm-Reifferscheibt-Dyck wurde 1847 erbliches Mitglieb ber Herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 erbliches Mitglieb bes Herrenhauses.

Das Gesammtwappen von Salm-Reifferscheibt ist: 1) wegen Riebersalm zwei rothe Salme in Silber und 2) als Dynasten von Reifferscheibt: ein rothes kleines Schild in Silber, barüber ein blauer Turniertragen.

# IV. Pas Haus Solms.

Alle Reichsgrafen mit Sis und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Die reichsfürstliche Burbe erhielt 1742 Solme-Braunfels, 1792 Solme-Lich; beibe aber ohne Sip unb Stimme im Reichsfürstenrath.

# IV. Das Haus Solms.

Die Lich- und bie Shattenseiten bes Saufes. Treueifriges Salten am Protestantismus, auch mit ber Degenführung gleich bem ftammverwandten hause Raffau-Dranien. Große Fruchtbarteit. Biele Theilungen. Tobseinbschaft ber Linien Braunfels und Lich. Biele Schuiben.

I. Braunfels. Der Ahnberr: ber fromme, wohlmeinenbe und ftaatstluge Stifter ber Reformation und Aufheber ber Leibeigenschaft in der Graffdaft Solms, Graf Philipp, gestorben 1587. Ein armer Patient auf Solos Braunfels, der sich "ein fein liein fromm-Aeffgen" zur Aurzweil erbittet. Graf Johann Albrecht L., Breshofmeister bes Pfälzer Winterlönigs von Böhmen. Drangfalber Graffchaft Braunfels im dreißigiöbrigen Kriege. "Rein Bettind fönnen taufen aus Mangel an Gib." Graf Deinrich Trasiectinus, der "Ueberfahrer" nach England mit Wilbelm III.

Abolf, gestorben 1678: er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Prinzesslin von Deffen-Cassel, einer Tochter bes gelehrten Lanbgrasen Morit, und einer Schwester bes katholischen Lanbgrasen Ernst zu Rheinfels, bes Stifters bes 1834 erloschenen Hauses Rothenburg, und bann mit einer katholischen Gräsin Löwenstein-Wertheim-Roches fort, einer Schwester bes ersten Fürsten bieses hauses.

- 2. Folgte fein Gobn Frang Bilbelm aus ber ameiten Che, ber faiferlicher Beheimer Rath und Dberftstallmeifter ber Raiferin Amalie von Sannover, Gemablin Josephs I., war und 1734, 64jährig Er erwarb burch seine erfte Beirath mit ber starb. Erbtochter bes burch ben Prager Fenfterfturg berühmten, feitbem burch faiferliche Bnabe wohlbebachten Grafen von Slawata, welches Befchlecht 1691 ausftarb, mehrere Berrichaften in Bobmen und Mabren, namentlich bie Berrichaft Dainfpach, auf bie eine Unterlinie gestiftet wurde. Die zweite Gemablin mar eine Tochter bes als Oberhofmeister bes letten Sabsburger. Raifer Carl's VI., in bobem Einfluß ftebenben vierten regierenben Fürften Anton Florian von Liechtenftein. Bwei Gohne bes Altgrafen Frang Wilhelm von ber Brafin Glamata und ein britter von ber Fürftin Liechtenftein theilten fich in bie brei Unterlinien:
  - a) Bebbur, jest Rrautheim,
  - b) Bainfpach in Böhmen, unb
  - c) Rieber- ober Altfalm in ben Arbennen, jest Rais in Mabren.

#### a) Das feit 1804 fürftliche Haus Calm-Reifferscheibt-Bebbur, jeht Krautheim.

- 3. Fortpflanzer ber Linie Bebbur wurde ber ältefte Sohn Franz Wilhelm's, Altgraf Carl Anton,
  ber hinwiederum kaiserlicher Geheimer Rath und Director ber Ritterasabemie zu Wien war, mit einer Grafin
  Efterhazy sich 1702 vermählt hatte und 1755, 58jährig starb.
- 4. 5. Folgten seine beiben Sohne, querft Frang Ricolaus, ber 1786, 65jährig unbeerbt ftarb und bann Sigismund, welcher furcolnischer Oberhofmeister war und von Rurcoln 1781 bie Manberscheib'sche Berrschaft Erp zu Lehn erhalten hatte: er erlebte bie französischen Revolutionszeiten und starb mit einer Grafin Truch feß-Balbburg vermählt 1798, 63 Jahre alt.
- 6. (1) Folgte wieder sein Sohn, Altgraf Franz, geboren 1772. Er erhielt im Reichsbeputationshauptsschluß 1803 für seine überrheinischen Bestungen Beb-bur, Erp u. s. w., die an Frankreich kamen, zur Entschäbigung das stift=mainzische Amt Kraut=heim an der Jagst in Franken, 5½ Meilen mit 14,000 Einwohnern, 86,000 Gulben Ein-künften und großen Schulben! Die Residenz wurde Gerlachscheim, ein ehemaliges Prämonstratenserkloster, wo die Salme-Reisserscheibt in der Nachbarschaft der Hohenlohe, der Löwenstein und der ebenfalls vom Rhein an den Main herüber verpstanzten Leiningen sich niederließen; sie nahmen den Namen Salm-Reisserscheibt-Krautheim an. Altgraf

Franz war preußischer Generalmajor und erlangte 1804 ben Reichefürstentitel zugleich mit bem öftreichischen Sause Windischen it am aber burch bie Mediatistrung zum Theil unter babnische, zum Theil unter würtembergische Soheit, was ber Wiener Congreß bestätigte. Im Jahre 1826 verkaufte er ben unter würtembergischer Soheit stehenden Theil des Fürstenthums Krautheim an die Krone Würtemberg für 125,000 Gulden und stard 1831, 59 Jahre alt, zu Carleruhe, zweimal vermählt, zuerst mit einer Prinzessin von Sohenlohe-Bartenstein und dann mit einer russischen Dame, einer Prinzessin Galligin.

- 7. (2) Folgte aus erster Che ber zweite Fürst von Salm-Reifferscheibt-Krautheim, Constantin, geboren 1798, ber babnischer Obrist ber Cavalerie und Flügelabsutant bes Großberzogs ist und nachbem er ben andern unter badnischer Hoheit stehenben Antheil bes Fürstenthums Krautheim an die Krone Baben sür 1,100,000 Gulben verkauft hatte, in seiner Derrschaft Dersberg auf bem Schlosse gleichen Namens bei Mörsburg am Bobensee resibirte. Er starb hier fürzlich, 1856. Seit 1826 hatte er sich, wie sein Vater, wieder mit einer Prinzessin von Hohenlohe=Bar-tenstein vermählt.
- 8. (3) Es folgte ber 1827 geborne Erbpring Frang. Außer biefem hinterließ ber zweite Fürft noch brei Prinzen, Otto, Leopolb, ber öftreichischer Oberlieutenant war, neuerlich aber als Novige in bie Gefellschaft Jesu getreten ift, und Friedrich, und

zwei Söchter, Augufte und Eleonore, welche noch unvermählt finb.

Ein jüngerer Bruber bes zweiten Fürsten Conftantin, Prinz Carl, geboren 1903, früher zu Constanz am Bobensee, jest in ber ehemaligen kleinen Reichsstadt Offenburg lebend, war babnischer Major, mußte aber in ber berüchtigten haber - Göler'schen Duellgeschichte 1) 1843, wo er sich zweibeutig benommen hatte, seinen Abschied nehmen

Noch leben zwei Schwestern bes zweiten, fürzlich verstorbenen Fürsten: bie Prinzessin Leopoldine, bie bie Gemahlin eines Betters ift, bes regierenden Fürsten von Salm-Reifferscheidt-Raip und bie Prinzessin Marie, welche unvermählt ist und mit ihrer alten Tante, der Altgräsin Auguste, Stiftsbame zu Effen und Thorn, zu Bürzburg ihren Bohnsip hat.

Eine britte Schwester bes zweiten Fürsten Constantin von Salm-Reifferscheibt-Krautheim war bie 1799 geborne und 1831 mit bem letten Landgrafen von hessen - Rothenburg vermählte schöne Eleonore, welche nach bem Ableben ihres Gemahls 1834 sich in interessantan Umstänben zu befinden glaubte, weshalb bamals von Seiten bes hauses Cassel, welches so zahlreiche uneheliche Nachkommenschaft und so wenig erbberechtigte Erben auszuweisen hat, ganz besonbere Borsichtsmaßregeln getroffen wurben: man brachte bie junge Wittwe wie eine Gesangene aus Oberschlessen nach dem Stammschlosse Rothenburg und bewachte sie

<sup>1)</sup> S. babnifche Pofgeschichte, Band 26, S. 301 ff.

Der gemeinschaftliche nabere Stammbater fammtlicher noch gegenwärtig blübenben Linien bes Saufes Solms war ber genannte Graf Dtto von Golms, ber 1409 ftarb. Durch feine Beirath mit ber Erbtochter bes Grafen von Falfenstein und Mungenberg fam bie Berrichaft Rungenberg in ber Betterau an bas Haus. Seine beiben Gobne Bernhard II., gestorben 1459 und Johann, gestorben 1457, ftifteten bie beiden Sauptlinien Colme-Braunfele unb Solme-Lich: Braunfele blubt noch in einer, Lich aber in nicht weniger als 9 Linien. Das Haus Solms gehörte zu ben Baufern, in benen bie fo unpolitische Theilungsleibenschaft am ftartften geherricht hat: biefe Leibenschaft, bie auch in bem fubbeutschen Saufe Sobenlobe vortommt, marb allerbings genahrt burch bie große Fruchtbarteit bes Saufes, bie fast fo groß mar, wie bie in bem fubbeutschen Saufe ber Fugger: 17, 16, 15, 14, 13 und 12 Rinber find wieberholt in bem Beschlechte Golme vorgetommen, bamit aber allerbinge auch immerwährenber Familienhaber amifchen Brubern und Bettern. Gelbst im Saufe Braunfele murbe erft furg por ber frangofischen Revolution bas Primogeniturrecht befestigt.

Die Solmösischen Besthungen sinb ein Ländchen 6 Wegstunden lang und 4 Wegstunden breit, welches sich hinzieht zwischen ben Städten Weplar und Frankfurt in der vom Flusse Wetter so benannten Wetterau, wovon eines der vier beutschen Grasencollegien in der alten Reichsversfassung den Namen hatte. Dieses Ländchen ist gesegnet mit Segen über und mit Segen unter der Erde, nicht blos frucht-

bar an Getreibeban und Biehzucht und ausgestattet mit ansehnlichen schönen Waldungen, sondern auch mit mineralischem Reichthum, mit reichlich lohnenden Eisenerzen, mit Eisenbergwerken, hütten, hämmern und hochöfen. Das Solmssische Ländchen ist mitten innen gelegen zwischen den Ländern der stammverwandten Raffauer und ber Fürsten von heffen.

Die Grafen Solms waren im 14ten Jahrhunbert kurpfälzische Basallen. 1) Später erscheinen
sie als hessische Lehngrasen und thaten die Hosbienste
an die Landgrasen zu Cassel und Darmstadt. Noch
1667 beim Einzug der Gemahlin Landgras Ludwig's VII.
von Darmstadt waren unter den 50 bis 60 abeligen
Basallen, die ihm beiwohnten, auch Grasen von Solms.
In der alten Reichsverfassung gehörten sie wie Nassau
und hessen zum oberrheinischen Rreise und saßen im
wetterauischen Grasencollegium mit 4 Stimmen.

Die Stammburg Solms, am Flüschen Solms über bem Dorfe Burgsolms, liegt jest in Trümmern ohnweit Braunsels. Schon im Jahre 1344 in ber zehbezeit wurde die Burg Alt=Hohensolms von den burch die Grasen Solms bedrangsalten Städten Betalt, Marburg u. s. w. gebrochen, worauf das neue Schloß Hohensolms gebaut wurde.

<sup>1)</sup> S. ben Lehnsrevers bes Grafen Otto von Solms gegen ben Pfalggrafen Ruprecht, fpateren Raifer, von 1899, bei Günther Cod. Dipl. Rheno-Mosell. III. 946. Riene benifche hife. VII.

# I. Das ältere seit 1742 fürftliche Paus Solms-Braunfels.

Die altere Linie Solme-Braunfele, welche noch jest die hauptlinie ift, heißt so von bem hohen alten Bergschloß Braunfele, bas auf seinem "braunen Felsen" bei Beplar in ber Betterau malerisch gelegen ift.

- 1. Der Stammvater, Graf Bernhard II., gestorben 1459, war mit einer Rachbarin aus der Wetsterau, einer Gräfin Jsenburg-Büdingen, vermählt und ruht in der Familiengruft des Solmssischen Dauses, dem Prämonstratensernonnenkloster Altenderg dei Braunsfels, welches jest der Familie gehört, es hat dasselbe erst 1803 bei der Säcularisation der deutschen Stifter und Klöster erworden.
- 2. Graf Bernhard II. Sohn, Otto II., gestroben 1504, war vermählt mit einer Stammesverwandten, Anna von Naffau-Biesbaden, Schwester jenes gestrengen Erzbischofs Abolf von Mainz, der, nachdem er den Bürgern ihre Privilegien genommen, bei dem berühmten Stein, den nachher die Clubisten in der Revolution zerschlugen, ihnen die Worte sagte: "Che denn bieser Stein schmilzt, sollt Ihr die Privilegien nicht wieder haben."
- 3. Graf Otto's II. Sobn, Bernhard III., erlebte bie Glaubensverbesserung, nahm aber bie neue Lehre noch nicht an. Er starb im Jahre ber Schlacht bei Mühlberg 1547, 79 Jahre alt. Er war mit einer Gräfin von henneberg vermählt, die hochzeit, die 1492 gefeiert worden war, war gar stattlich gewesen, benn sie

bauerte vierzehn Tage und blos die auswärtigen Safte brachten 1400 Pferbe mit, die in Braunfels nicht Plat hatten, es mußte beshalb in hungen Unterkunft gesucht werben. Die fruchtbare frankliche Gemahlin gebar zwölf Rinber, sechs Sohne und sechs Töchter:

Folgte nun einer ber ausgezeichnetften Berren bes Baufes, ber Erftgeborne Graf Philipp, geboren 1494. Er zeichnete fich in breifacher Beziehung aus, - als ein frommer - ale ein wohlmeinenber - und ale ein ftaatefluger Berr. Als frommer Berr baburch, bag er bie Reformation einführte. Sobann als wohlmeinenber Regent baburch, baß er, nachbem er fie eingeführt batte, ben f. g. armen Leuten in ber Betterau bie Leibeigenschaft abnahm, als welches auf beutscher Erbe eines ber frühften Erempel folder lanbesväterlichen Gulb ift. 1) Enblich erwies er fich noch als ein flug politisches haupt baburch, bag er bas wichtige Befet, bas leiber nicht gehalten murbe, ber Unveräußerlichkeit aller Stammguter ober an beren Stelle gemachten Ermerbungen gab, im Jahre 1578. Diefer ausgezeichnete berr ftarb 1581, in bem boben Alter von 87 Jahren. Er war vermählt mit Unna, Erbtochter ber Graffchaft Ledlenburg, wegen welcher bas Saus Golms ben ermahnten berühmten über hundertjährigen Regredient= erbichafte= Prozef mit bem Saufe Bentheim zu führen hatte, ben es 1699 gewann, tennoch aber 1707 Tedleuburg an Preußen verfaufte.

<sup>1)</sup> Gelbft in England erfolgte bie Abichaffung ber Dienfte erft ein Jahrhundert fpater 1660.

Das Bild bieses frommen, wohlmeinenden und klugen Reformationsstifters in der Grafschaft Solms sieht man noch heut zu Tage im s. g. blauen Zimmer des Schlosses zu Braunfels.

5. Folgte sein Sohn Graf Conrab, ber wieber mit einer Stammesverwandten, einer Grafin Rassau-Dillenburg vermählt war, bie ihm wieber vierzehn Rinber, neun Söhne und fünf Töchter gab: er ftarb 1592, zweiunbfunfzig Jahre alt.

Drei von biesen neun Göhnen, Johann Albrecht L, Bilhelm L und Reinharb haben bie brei Unterlinien zu Braunfels, Greifenstein und hungen gestiftet, von benen nur bie mittlere, Greifensteiner, bie ben Ramen Braunfels angenommen bat, noch fortblüht.

Alle biefe brei Linien bekannten fich jur reformirten Confession und zeichneten fich zugleich mit bem ftammverwandten und wiederholt burch Beirathen eng verbunbenen Sause Raffau ruhmlichft aus in brei großen weltgeschichtlichen Bewegungen: einmal in bem Befreiungefriege ber bollanber gegen Gbanien; fobann im breißigjahrigen Rriege, me Solme bie treufte Anhänglichkeit an ben Rurfürsten von ber Pfalg bewies, welcher "Binterfonig" von Bobmen warb. Und endlich noch fpater unter Ludwig XIV. batte einer bes Saufes Braunfels ben größten Antheil an einer ber größten, weil erfolgreichften Begebenheiten ber neueren Geschichte, an ber gludlichen Expedition feines naben Bermanbten Pring Bilbelm III. von Dranien, von Holland nach England, welche ihm die Rrone Britanniens verschaffte: es warb biefe gludliche Erpebition bekanntlich bie hauptveranlaffung, baß seitbem ber fo oft bebrangte Protestantismus enblich in Europa sich behaupten konnte.

Reben biefer Lichtseite, bie bas haus Solms wigt, ist die Schattenseite nicht zu verschweigen: die vielen Theilungen in demselben erzeugten die dittersten Entzweiungen, die Jahrhunderte lang dis zur stranzösischen Revolution gedauert haben, wo, wie schon gesagt, erst das Primogeniturrecht im Dause Braunfels seitstellt ward. Zwischen Braunfels und Lich bestand die auf die neueste Zeit Todseindschaft- Auch war das Saus Braunfels lange Zeit hochverschuld var das Saus Braunfels lange Zeit hochverschuld et und bebeutende Besitzungen wurden, den alten Dausgesesen zuwider, die schon 1578 die Unveräußerslichseit der Pausgüter sestgeset hatten, bennoch verkauft, so, wie schon erwähnt, die Grafschaft Tecklenburg 1707 an Preußen und der Antheil am Amt Busbach 1741 an hessen-Darmstadt:

Bon ben neun Söhnen bes Grafen Conrab (von benen brei, wie erwähnt, bie brei Unterlinien Braunfels, Greisenstein und hungen gestiftet haben) sielen schon brei andre vor bem Feinde: Graf Ernst und Graf Eberhard in holländischen Diensten gegen Spanien 1595 und 1596 und Otto ber Jüngere im Dienste von Kurpfalz im Kriege ber protestantischen Union, beren Haupt Kurpfalz war, im Stifte Freiburg 1610. Dieser lettere Herr stand zugleich auch in hessen=casselschem Dienst bei dem eifrig calvinischen Landgrafen Morit bem Gelehrten, Gemahl ber schönen Unders von Solms-Laubach, welcher ausbrücklich

von Afpremont-Linden überwiesen worben war: ber lette Afpremont verkaufte fie 1817 an einen Grafen Palffy, biefer wieber an Ulmer Raufleute und von biefen erhandelte fie Fürst Franz.

Der Besit bes regierenben Fürsten von SalmReifferscheibt - Dyd umfaßt bie Stanbesherrschaft
Dyd bei Düffelborf, bie über 10,000 Einwohner
zählt, und die herrschaften hadenbroich und Alfter,
bazu bie 1807 zur Napoleonischen Zeit von bem Großberzog von Berg um 100,000 Gulben erfauste ehemalige Prämonstratenserabtei Romerstorf bei Bonn.

Die Einfunfte werben auf 50,000 Gulben veranschlagt.

Die Residenz ift Dyd mit einem von bem regie= renden Fürsten angelegten, sorgsam gepflegten und be= rühmten botanischen Garten.

Der Fürst von Salm-Reifferscheibt-Dyck wurde 1847 erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 erbliches Mitglieb bes herrenhauses.

Das Gesammtwappen von Salm-Reifferscheibt ist: 1) wegen Riebersalm zwei rothe Salme in Silber und 2) als Dynasten von Reifferscheibt: ein rothes kleines Schild in Silber, barüber ein blauer Turnier-tragen.

# IV. Pas Haus Solms.

Alle Reichsgrafen mit Sip und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Die reichsfürftliche Würbe erhielt 1742 Solms - Braunfels, 1792 Solms - Lich; beibe aber ohne Sip und Stimme im Reichsfürstenrath.

# IV. Das Paus Solms.

Die Licht- und bie Shattenfeiten bes haufes. Treueifriges halten am Protestantismus, auch mit ber Degenführung gleich bem ftammberwandten haufe Raffau-Dranien. Große Fruchtbarfeit. Biele Theilungen. Tobfeinbichaft ber Linien Braunfels und Lich. Biele Schulben.

I. Braunfels. Der Ahnberr: ber fromme, wohlmeinende und flaatelluge Stifter ber Reformation und Aufheber ber Leibeigenschaft in der Graffcaft Solme, Graf Philipp, gestorben 1587. Ein armer Patient auf Solog Braunfele, ber sich "ein fein Ilein fromm-Aeffgen" zur Aurzweil erbittet. Graf Jobann Albrecht L., Grebhosmeister bes Pfalzer Winterfonigs von Böhmen. Drangsale der Graffcaft Braunfele im dreißigiabrigen Rriege. "Rein Bettind fonnen fausen aus Mangel an Gelb." Graf Deinrich Tra-jectinus, der "Ueberfahrer" nach England mit Wilhelm III.

pon Dranien, feinem Confin, Die größte Rotabilitat bes Saufes. auf ben Tob vermundet in ber Colacht bei Reerwinden 1693. Bataille- und Sterbe-Bericht. Graf Bilbelm von Greifenftein, ber Reftungebauer und feine Banbel mit bem noch nicht burd ben "Roder von Bronge" gegabmten martifden Juntern unb bem angetruntenen Rurfürften von Branbenburg. Ein reformirter Graf Colme befestigt bem tatbolifden Raifer im breifigjabrigen Rriege Drag und Bien. Gin Convertit Golme, ber von feinem reformirten Dheim und Bormund im Diftolenbuell ju Pferbe erfcoffen murbe. Aufnahme ber frangolifden Reformirten und Grundung ber erften Fabrifen in ber Graffchaft Golme. Berau-Berung ber erftrittenen Graffcaft Tedlenburg an Dreugen 1707 und ber Quart bee Amtes Bugbad an Darmftabt 1741 - unb gleichzeitige Erwerbung bes gurftenbutes 1742. Streitigfeiten bes ameiten nach Franfreich ausgetretenen Fürften mit feinem Bater und mit vier nachgebornen Brubern. Gpates Primogeniturgefes vom Sahre 1783. Die frangofifche Revolution ftimmt ben britten Fürften jur Dumanitat in Betreff bes fcablichen Bilbprete. Debiatifirung unter ben "gleichftanbifden" baufern Deffen und Preugen. Gin unvollfommener Saushalter und perfecter Alterthumer-Gammler, Druder und Erflarer. Bie Golme.Brannfele burd ben "gefährlichen Engel" in bie foniglich preußische Bermanbtichaft fam. Die noch lebende Defcenbeng bee acfabrlichen Engele." Grundung eines transatlantifden Braunfels."

II. Lich mit nicht weniger als neun Unterlinien, einer fürftlichen burchlauchtigen, brei erlauchten und fünf nicht erlauchten graflicen. Der Abnherr: ber Graf Reinhard, ber fich gar gu aern auf ben beffifchen Fürftenftubl gefdmungen batte, Dauptcommiffar Gr. faiferlichen tatbolifden Rajeftat im beffenland, Ratholit, Autor über "Urfprung, Umfang, Bertommen und Unterhalt bes Abele" und fo galant, bag ibm "bie Frangofen bie balbe Rafe meggefreffen" batten. Ein Schwiegerfobn bes ungludlichen Grafen Camont. Beim fünften Grafen icon 700,000 Gulben Soulben. Ein gethaner und ein erhaltener ungludlicher Sous. Grafin Quife von Golme-Lich, geborne von Dobna, die wie ibr eigner Urentel ichreibt "finit par être la victime des traitements cruels de son Comte." Ein vericollener Graf Moris Colme-Lich, ben man Fraulein von Balbenbeim nicht beirathen lieg und eine Grafin Elifabeth Colms - Lich, Die einen Rammerbiener beirathen burfte. Raiferliche Debit-Commiffion im

Lande. Gine vortreffliche Bormunderin, die den Fürstentitel für ihren Sohn depreciet, eine Million Schulden in fünf Jahren abträgt und ein unfluger Sohn, der Alles wieder zu nichte macht und erster Fürst von Solms-Lich 1792 wird. Die fchne Denriette Gräfin Solms-Lich, geborne Bentheim, die geseierte Sängerin. Ein Fürst Solms-Lich, der aus Gram über die Rebiatiftrung stirbt. Personalien des gegenwärtig regierenden Fürsten.

III. Laubad. Drei junge Bittmen binter einanber in ber Ahnentafel, von benen bie britte fechegebn Rinber giebt, barunter bie foone Manes, bie Benue" bes Caffeler Dofe, bie Stammmutter bes beffen-caffel'ichen Baufes. Gine Landgrafin von Deffen-Philippothal, geborne Grafin Laubach, bie - mit 67 Jahren und einem alteften beren Cobn von 40 Jahren" - ibren "frangöniden Lotterin" nicht abicaffen will. Die Gemablin bes Belben Deinrich Trajectinue. Der frommfte Berr unter allen frommen herren bes haufes Colme, Graf Johann Friebrich Colme. Laubad, Gemabl ber "Magb Sefu Chrifti," Großmutter ber Bemablin Bingenborf's, bie Spenern "mit bem Exempel ihrer Frommigfeit ermuntert bat." 3hr Sohn evangelifder faiferlicher Gebeimer Rath und Rammerprafibent. Gin frommer laubachifder Rath und fruchtbarer Autor in zwei Relbern. Graf Briebrich Golme. Laubad, Dberprafident gu Coln. Freund Stein's.

IV. Robelheim und Affenheim. Die Tochter bes Convertiten Burmbrand und eine Marie hoffmann in der Ahnentafel.

V. Wilbenfels. Das Gulfowsty'iche Bielit und bas Biron'iche Wartenberg in Oberfchleften in zeitweiligem Befig. Der auf bas nicht reichsunmittelbare beffifche Ronnentlofter Engelthal gestiftete Titel "Erlaucht." Ein Wilbenfelfer als Malthefer in halber Ruftung.

VI. Sachfenfelb. Der Schwiegersohn bes ruffifchen Felbmaricals Runnich, Reberfeger bes horag und Befiger einer Bibliotheca Horatiana von 100 Banben. Ein Actuar Graf Solms.

VII. Sonnemalbe. Ein Freund bes Binterfonigs. Ein Convertit. Ein hofmarical Graf Solms, ber von bem einzigen Friedrich wegen ber Ceremonien bedeutet wird und eine ichone, liebenswürdige hofdame ber Pringeffin von Preußen.

VIII. Baruth. Gin Entelfdwiegerfohn bes alten Deffauere, ber im Benueberg ju Paris zwei Jabre vor bem Ausbruch bes Bulcans ftarb. Bmei Defcenbentinnen bes haupthabus unter ben fachfichen Torice in ber Ahnentafel. Gin Graf Golme-Baruth, ber ben guten Billen hat, einen preußischen Credit mobilier mit ju ftiften.

IX. Rlitfcborf. Glüdliche Ausfichten.

Das haus Solms ift nebst bem hause Nassau eines ber ältesten und angesehensten häuser in Deutschland; auch gehört es, weil es wie bieses mehrere sehr hervorragende Persönlichkeiten gestellt hat, zu ben ausgezeichneteren mediatistrten häusern und ift baher einer aussuhrlicheren Darstellung werth.

Die Grasen von Solms haben einen gemeinschaftlichen Ursprung und ein und dasselbe Bappen, den Löwen, mit dem hause Rassau, das bekanntlich aus dem salischen Königsstamm seinen Ursprung herleitet. Der Solms-Braunfelsische Archivrath Schaum hat darüber im Jahre 1828 ein eignes Buch herausgegeben, das zugleich eine Geschlechtshistorie der hauptlinie des ganzen hauses, der Linie Solms-Braunfels ist. In der Reformation zeichneten sich die Grasen Solms so rühmlich, wie ihre Stammvettern, die Dranier aus, als es das Degenführen sur die Be-hauptung der religiösen Opposition galt.

Die uralten Stammbesitzungen bes hauses Solms liegen wie bie bes hauses Raffau im alten Lahngau zu beiben Ufern ber Lahn: bie Solms waren vor Alters Grafen im Lahngau. Angeblich sinbet sich Braunfels bei Wehlar in ber Wetterau, bie Residenz ber hauptlinie, schon seit 946 als ständiger Sit ber Familie. Diese Angabe Schaum's berubt aber nur guf

einem "Repertorium ber Urfunden bes hauptarchivs ju Braunfele", bie ber Golmefische Rath und Archivfecretair Sail im 16ten Jahrhunbert gefertigt bat. Urfunblich fommt querft 1129 und 1141 ein "Marquardus de Sulmese, Solmese" vor, ein ganges Jahrhundert ibater erft ericeint ber Rame Grafen von Golms: querft in einem Diplom von 1223 Erzbischof Dietriche von Trier, eines gebornen Grafen Bieb, wo Comes Henricus de Solmese" unter ben Beugen neben ben Grafen von Ratenellen bogen und Birneburg fteht, fobann in zwei Briefen bes Rloftere Altenburg bei Betlar, welches bas Familienbegrabnig ber Grafen Golme ift, vom Jahre 1226 und 1232, wo Beinrich (U.) und fein Bruber Marquarb als "Comites de Solmse" aufgeführt werben. Diese Grafen Solme nahmen, wie bie Grafen gur Lippe es ebenfalls thaten, ben Ramen von bem in ihren Besitungen fliegenben Glugden Colms an.

heinrich III., Graf heinrich's II. Sohn, gestorben 1312, vermählt mit einer Gräfin Lippe, schrieb sich zuerst: "Honricus Senior Comes de Brunenkels" Graf von Braunfels. Sein Sohn Bernhard I., gestorben 1349, ber hinwieberum mit einer Gräfin Lippe vermählt war, pstanzte burch seinen Sohn Otto ben Stamm fort, während bei bieses Otto's Lebzeiten, um 1363, ber Stamm Marquard's, bessen Sohn Arnold 1266—1296 Bischof von Bamberg war, mit Marquard's Urenkel wieber erlosch.

Solms. Der gnabige Gott werbe ibn boch nan auch balb ju Lebensmitteln verhelfen." Er irrte von einem Schlosse seiner Bermanbten zum anbern, zwei Pferbe und ein Efel fürs Gepad war Alles, was er hatte. Um 29ften December 1631 mar er in Beklar. gludhafte Sieg ber Schweben bei Breitenfelb und bie noch gludhafteren Folgen beffelben machten enblich Luft, icon am 28ften December 1631 maren fie vor Braun= fels angelangt und im Februar 1632 nahm Conrab Lubwig's Better, Graf Philipp Reinharb von Solms-Dobenfolms, ichwebischer Dbrift, burch Capitulation bes fpanischen Commandanten be Rio bas Schloft, in welches Conrab Lubwig nun feinen Einzug bielt. Er behanptete Braunfele fast brei Jahre. Am 3ten December 1634 mußte es aber boch wieber faiferlichen Felbmaricall Grafen Philipp an ben von Dansfelb übergeben merben. Conrab Lubwig accordirte bamals, seine Bettern und Lehnsfreunde beschulbigten ibn babei ber Reigheit. Gie beschloffen bie Stammburg, es fofte mas es wolle, wieber ju nebmen, und fie führten ben Beschluß aus. Schon in ben erften Tagen bes Januars 1635 erftieg Furft Lubwig Beinrich von Raffau-Dillenburg bie Mauern, bie faiferliche Befatung ftredte bas Be-Conrab Lubwig ftarb in ber Burg feiner Bater furg nachber, am 10ten Rovember 1635, erf 40 Jahre alt, ohne Rinber.

8. Folgte sein jüngerer Bruber Graf Johann Albrecht II., geboren 1599. Im Jahre 1625 hatte seine Schwester Amalie, bie schon beiläufig angebeutete

wichtige Beirath mit bem Pringen Friedrich Beinrich von Dranien, Stattbalter ber Rieberlanbe, bem Gobn bes Befreiers berfelben, gethan: fie babnte auch ihrem Bruber und beffen berühmtem Sohne ben Beg zu ben ansehnlichsten Diensten in ben Nieberlanben. Bie 30bann Albrecht's U. Bruber im Jahre 1629 gefchries ben batte, erlangte er in biefem Jahre breißigfahrig bas Bouvernement von Utrecht, bagu erhielt er 1632 ben Poften eines Gouverneurs ber von ihm eroberten Festung Maftricht und eines Generals ber Artillerie. mablte er fich mit einer Grafin Saltenftein, bie ihren Bemahl und auch noch ihren berühmten Gobn überlebt bat. Johann Albrecht II. gelang es endlich, burch bie Berbinbung mit bem machtigen Sause Dranien unter Bermittlung von Rurmaing, vom Raifer bie Reutralität und bas Umt Braunfels gurud gu erlangen: bas Schloß mar ein Jahr lang noch in ben Banben ber Frangofen bis Enbe 1641 gewesen. 3m westphälifden Frieden erft aber erfolgte bie völlige Restitution, auch Darmftabt mußte bie ihm geschenkte Quart vom Umte Butbach wieber herausgeben. Albrecht II. ftarb noch im Jahre bes Friebens auf bem Stammichloffe Braunfele, wie fein alterer Bruber frubzeitig, erft 49 Jahre alt. Rurg vor feinem Tobe hatte ber treue burgerliche Diener bes Saufes, ber Rath und Amtmann Beinrich Rammerer, ber ichon Johann Albrecht I., bem Bater, bann Conrab Lubwig, bem alteren Bruber gebient, biefen nach Prag jum Fußfall vor bem unerbittlichen Raifer begleitet hatte, an ben Rath Sames auf bem Golmssischen Schlosse hungen geschrieben: "Generosus meus ist schwächlich. Deus ter O. M. erhalte ihn. Ihre Excellenz 1) verlangt heraus. Stehet übel. Rein Betttuch können kaufen propter veris desectionem, auch keines entlehnen. Wer her kommen will, wird mussen sein Bett auf sich nehmen und mitbringen."

9. Es folgte nun Johann Albrecht's II. erft 10jähriger Sohn, heinrich Trajectinus, 1638 gu gu Utrecht geboren, ber ber berühmtefte herr bes hausses Braunfels geworben ift: seine Biographie ift ber haupttheil ber Schaum'schen Geschlechtshistorie von Braunfels, sie füllt an 50 Seiten. Ich gebe bavon einen gang kurzen Auszug.

Deinrich Trajectinus marb von seiner Mutter nach bem Tobe bes Baters aus bem veröbeten Schlosse Braunfels nach holland, nach Utrecht geführt, in bessen Rähe ber Bater ben Solms'schen hof erkauft hatte. Die Regierungsgeschäfte wurden bem alten, treuen, bürgerlichen Rath Rämmerer überlassen. Mit 10 Jahren, 1654 ging heinrich Trajectinus, um als Inhaber und Obrister bes von seinem Bater errichteten Infanterieregiments Solms ben Dienst von unten auf zu lernen, zu seinem Better, bem Grasen Friedrich von Dhaun, Gouverneur von. Drange, von hier machte er Reisen in Deutschland, der Schweiz

<sup>1)</sup> Dies war ber übliche Titel ber Grafen: noch ber Sohn bes ersten Fürften von Braunfels nennt feinen Bater, als er noch nicht Fürst war "Votre Excellence". Brief aus Met 19. Rovbr. 1789 bei Schaum S. 331.

und Frankreich. 1663 war er in Paris am hofe Lubwigs XIV. 1664 machte er ben Türkenkrieg in Ungarn mit. 1673 erhielt er bas Gouvernement von Rimwegen und warb Generalmajor und Obrifter ber holländischen Garte zu Juß bei bem 1672 zur Regierung gekommenen Prinzen Wilhelm III. von Oranien, bem nachmaligen König von England; er bezog in Allem jährlich 31,760 Gulben aus Holland. Er hielt sich hier wesentlich auf, kam nur ab und zu auf ben unaufhörlichen Reisen, die er machte, auf Schloß Braunfels; als Präsident regierte hier von Hartleben, bem der Graf später in seinem Testament 1500 Speciesbucaten vermachte, nehft seinem besten Pferbe.

Der Rrieg mit Kranfreich war ausgebrochen, ber fogenannte Rachefrieg Bubwigs XIV. gegen Sollanb. Beinrich focht 1674 in ber Schlacht bei Genef gegen Conbe an ber Spite feiner Fuggarben und marb icon hier burch einen Partifanenftich in ben linken Dberarm verwundet und gefangen nach Paris geführt, wo er ein Sahr blieb und im Mai 1675 auf brei Donate entlaffen warb mit bem Ehrenwort, nicht weiter unter Dranien zu bienen. Spater aber erbielt er burch Kurfprache von Maing feine gangliche Befreiung, . 1677 wohnte er ichon wieber bem Treffen bei Montcaffel bei St. Omer gegen Luremburg bei, über bas er selbft fcreibt: "Als Se. Sobeit (Pring Wilhelm III. von Dranien) mit ber Intention, Gt. Dmer gu entsehen, marschiret mar, find wir ben 11. April Morgens sammt bem Tag ben bem Dorf und Abten Pene über ein Baffer ober Bach marschiret, worüber bie

Ract vorber etliche Bruden gemacht waren, mit bem Bornehmen, ben geinb, welcher auf einer bobe vor uns gestanben, zu attaquiren unb Bataille zu liefern. wir aber noch ein fleines Bafferlein auf unfrer Rechten unvermuthet angetroffen, find wir geftust und fteben geblieben bis Rachmittags gegen 4 Uhr. Unter welche Beit feine Sobeit visitiret, wo am besten über gu tom-Der Keind aber canonirte mittlerweile unmen mare. aufhörlich auf une und ließ bie Abten Pene, ba unfere Dragoner inne maren, ftart attaquiren. Weil er aber folde nicht emportiren fonnte, und alfo mit bem rechten Flügel feine Abvantage fabe, fingen fie an, unfern linken Flügel zu chargiren und zwar in ber Flanke, ba benn bie beyben Battaillons von Balenburg ohne einige Roth febr lachement burchgingen und ihren Doften gutttirten, welches benn auch ben Berluft ber Bataille verursachte, benn fonften unfehlbar ber Feind febr embaraffiret murbe gemefen fein, ohngeachtet, bag er 18 Bataillons und über 100 Esquabrons mehr wie wir gehabt, indem ihre Infanterie, fo bie Bataille formirte, alle pliirten und fcblecht attaquirten. Wie benn ich mit ber Garte funfmahl getroffen und jedesmahl bie Bataillons, so auf uns tamen, repoussiret und bie übrigen Truppen fich auf Orbre retiriret haben; fo bin ich gezwungen gewesen zu retiriren."

"Im Basser sind viele siten geblieben und ertrunken, ba ich benn ohne meinen Laquai Tönges (Anton) Rink auch schwerlich würde ausgekommen seyn. In bieser Bataille haben wir ungefähr 5000 Mann verloren. Ben ber Garbe sind geblieben 3 Capitains, 3 Lieutenants, 3 Fähnbrichs; verwundet ber Major, 5 Capitains, 2 Lieutenants und 4 Fähnbrichs; bie bepben Abjutanten tobt; ohngefähr 400 Gemeine tobt und 200 verwundet."

Am 18ten Octbr. 1677 begleitete Graf heinrich den Prinzen Wilhelm nach England zu seiner Sochzeit mit Maria, Tochter bes nachher von ihm
entsehten Königs Jacob II. Stuart, bas Jahr
darauf kam der Nymweger Frieden. Am 10ten Mai
1679 brannte, gerade als Graf heinrich einmal auf
Schloß Braunfels verweilte und er ebeu von der Jagd
zurückherte, dasselbe ganz ab dis auf den Speisesal
und die beiden Thürme, in die später das Archiv kam.
Im Jahre 1683, Sten October, vermählte sich Graf
Deinrich mit einer Cousine, der Gräfin Carola Denrika von Solms-Laubach, Ende Octobers erhielt
er von den Generalstaaten das Patent als Generallieutenant.

Es trat im Jahre 1688 bas welthistorische Ereigniß ein, bas Graf Deinrich seinen Beinamen verschafft hat, bas Ereigniß, bas burch ben Prinzen Bilhelm III. von Oranien, seinem nahen Berwandten, bie ganze Lage ber Welt umgestaltet hat.

Prinz Wilhelm III. von Oranien, ber nachmalige König von England, war nahe mit Graf
Deinrich Trajectinus verwandt burch die schone
und geistvolle Amalie von Solms-Braunfels,
die Gemahlin des Prinzen-Statthalters Heiurich
Friedrich von Oranien. Es war diese Dame
die Batersschwester des Grafen Deinrich Trajecti-

nus und bie Brogmutter Bilhelm's III.; jugleich war fie bie Stammutter zweier noch blühenben foniglichen baufer, ber toniglich nieberlanbifchen Familie und ber foniglich preußischen Familie und bes berzoglichen Saufes Deffau: eine ihrer vier Tochter war bie Gemablin bes Sohnes bes Stifters bes Saufes Raffau=Diet (ber fich 1664 beim Berfuchen einer Piftole ericog); bie zweite Tochter mar bie Gemablin bes großen Rurfürften von Branbenburg, marb also bie Urgroßmutter Friedriche bee Großen; und endlich bie britte Tochter war bie Gemahlin bes Batere bes alten Deffauere. Mur bie vierte unb fungfte Tochter Amaliens, bie Bemahlin bes Pfalg= grafen Lubwig Beinrich von Simmern hatte feine Descenbeng: sie mar tie Pringessin, beren Dberstallmeister und Raporit ber in ber preußischen Bofgeschichte vorgekommene bekannte Graf Rolbe = 20 ar= tenberg war, ber burch fie nach Berlin fam.

Die Stammutter bieser erlauchten Nachsommenschaft, die Gräfin Amalie von Braunfels, die 1675, 74jährig im Paag starb, unter ihrem großen Enkel Wilhelm, war neben der großen Rurfürstin Sophie von Pannover uub deren Tochter, der philosophischen Königin Charlotte von Preußen, eine der hervorragendsten Fürstinnen in der protestantischen Welt, namentlich eine der praktischten, zugleich eine der ökonomischsten und eine der splendichten Fürstinnen ihrer Zeit. Sie speiste uur von Gold, und was man noch bei keinem Dose Europas gesehen hatte, alles, was sie anrührte, von ihren großen

Baffer- und Spulgefagen an bis berab auf ibre Alacons und bie Schluffel ihres Cabinets war ebenfalls burchaus von Golb, ihre Bemacher waren mit ben brachtvollften Meubles verseben. An Golb, Perlen und Silber hinterließ fie ben Berth einer Million, wovon ihr Erbe und Entel ben Tochtern 600,000 und bem Fraulein von Dobna, bas fie bei fich 20,000 zu gablen batte. Seit bem Ableben ibres Gemahls hatte fie nur 80,000 Thaler Einkommen unb bennoch lebte fie im bochften Style, "niemand, fagt Samfon, ber Befdichtsichreiber ihres Entels, bat fo bas Bebeimniß ber guten Orbuung ber Dekonomie verftanben." Sie war eine Beschützerin ber Runfte, namentlich ber großen Maler, bie unter ihr lebten, Ban Dof's, Paul Potter's u. f. w. Das " Daus im Bufch" beim Saag mit ber berühmten Gemalbefammlung ift von ibr erbaut.

Der Nesse bieser großen Dame, Graf heinrich Trajectinus, "ber Ueberfahrer," erhielt biesen Beinamen, weil er 13 Jahre nach ihrem Tobe mit bem Prinzen Wilhelm III. von Oranien bie so folgenzeiche Uebersahrt aus bem haag nach England machte: er zuerst mit bem Generalmajor Maquai, seber in einer Schaluppe, von wenigen Grenabieren begleitet, betrat am Abend bes 5ten November 1688 ben englischen Boben bei Torbay. Am britten Weihnachtsseiertage, Abends 9 Uhr in tiefer Finsterniß langte heinzich in St. Jamespark in London an, mit etwa 1500 Mann: die Ordre des Prinzen lautete, sich noch an biesem Abende, es koste, was es wolle, in deu Besit

von Bhitehall und St. James an feben und fich ber Perfon feines Schwiegervaters, Ronig Jacob's IL Stuart ju verfichern. Roch vor Mitternacht führte Deinrich biefe Orbre aus und fprach gegen 11 Uhr. ben toniglichen Gefangenen in Bhiteball, bem er im Auftrag bes Prinzen zu wiffen that, bag er am anbern Morgen Condon ju verlaffen babe, ber Pring muniche bier nicht feinem Schwiegervater ju begegnen. aufolge warb Jacob am 28ften December in einer Wniglichen Barte, umgeben von Booten mit bollanbifoen Golbaten, bie Themse berab nach Rochefter geführt. von wo er bekanntlich nach wenigen Tagen nach Frankreich entwich, was man gewollt hatte. Der neue Ronig von England ernannte nun feinen Coufin, ben Grafen Beinrich jum Commanbanten en chef aller feiner Truppen fur ben Feldzug in Irland, biefer machte barauf biefen erften Felbaug bes Jahres 1689 und verließ London am 20ften December, am 28ften war er wieber in Braunfele. Am 1ften April 1690 traf er aum zweitenmal in London ein, machte ben zweiten Feldzug in Irland und jog mit bem Ronig nach bem gludhaften Sieg am Bopnefluß 18ten Juli in Dublin Am 21sten Januar 1691 war er wieber in ein. Braunfele. Am 31ften Marg barauf begab er fich nach Breba und machte nun noch mit bem Ronig bie brei Campagnen ber Sabre 1691, 1692 unb. 1693 gegen bie Frangosen in ben Nieberlanden mit: am 19ten Juli 1693 war er bei ber Schlacht bei Reerwinben auf ben in fo vielen Rriegen bis auf bie neuesten Beiten berab blutgetrantten Relbern von Brabant gegen

ben Marfchall von Luxemburg. In biefer Schlacht bei Reerwinden verlor er, vor bem rechten flügel ber Armee, ben er commanbirte, auf ber platten Erbe figenb, Morgens 10 Uhr burch eine Ranonentugel beibe Beine und ftarb nach 6 Tagen, am 24ften Juli, noch nicht 56 Jahre alt, mit großer Unerfchrodenheit im Rlofter ber grauen Schwestern zu Tirlemont. Er fanb fein Grab im Chor ber Schlofbirche ju Braunfele, wo er am 16ten October bestattet murbe. Bon ben Bafaffen bes Saufes trug ein Schent ju Schweineberg bie Sporen, ein von Schwalbach ben Degen, ein ben Gaalfelb bie Barnifchanbidube, ein von Bellerebeim ben Gelm, ein Norbed gur Rabenau ben Commanboftab, ein von Rameborf bas Debenstreuz und fein Abjutant von Miltis bie Rrone, men liebt biefe Insignien noch auf ber mit schwarzem Sainmet betleibeten Chorwand ber Schloftlirche ju Braunfele von 9 Fuß Sobe unb 7 Fuß Breite. Im Archive ju Braunfels zeigt man auch noch bie Rleiber, bie Graf Beinrich Trajectinus, als er bie Tobestugel erhielt, trug: einen Mantel von grauem Tuch mit golbnen Ligen, einen veildenblauen Rod mit nolbnen Frangen, purpurfammitne Beintleiber, ein beinenes bemb, gerschnitten wegen ber Geschwulft und mit Blutfleden getruntt, einen but mit breiten Rrempen and hobem Ropf und flumpfe rinbeleberne Schube. Gin Bilb bes Belben befindet fich im blauen Rimmer bes Schloffes ju Braunfele: es zeigt ibn mit hober gebietenber Stirne, freundlichen großen braunen Augen und aufgeworfenem Munbe, bie Unerschrodenheit ausbrudenb,

bie er noch im Tobe bewährte. Rath Schaum theilt einen Bericht seines Laquays Marx mit, ber allerbings biese Unerschrockenheit beutlich bezeugt:

"Mittwochs, welcher war ber 19te Julius (1693), ba begunnte bie traurige Batallje bes Morgens fruh awischen 4 und 5 Uhr, und war- ber Anfang fo fart mit Canoniren ber Stud auf beiben Seiten, bag es gu verwundern war, ber Anfang war auf unferm rechten Mugel, weil aber nun auf biefem mein gnabiger Berr bas Commando hatte, fo feste er fich por unfer Armee nieber auf bie Erben, um ju feben, mo une ber Feind wohl wurde angreifen. Wie er aber nun ein Theil gefeffen batte und bie Rugeln ale über und um ibn flogen batt er boch noch einen bellen Duth, blieb figen aber unterbeffen fo gefcah ungefehr um 10 Uhr, Gott erbarms, von bem Feind ein febr ungludlicher Canonenfong, welche ungludliche und verfluchte Rugel unferm allerseits gnäbigen Grafen und herrn, Dochgräfliche Ercelleng, nunmebro aber Seeliges Andentens fein lintes Bein in ber Mitte vom Baben gang hinweg nahm und bann an feinem rechten Bein obig bem Anie, mo es am bidften ift auch bas halbe Theil binmeggenommen, baß ein Stein batte mogen erbarmen, ein folches anguicauen, barauf fo murbe er alebalb burch Golbaten auf Piden binter unsere Armee getragen und ba in eine Rutiche vom Ronig gelegt und gebracht in bie Stadt Thine (Tirlemont), welche eine gute Stunde bavon war, wo bie Schlacht mar und ba in ein Rlofter, bas Graufdweftern Rlofter genannt."

"In biesem gebachten Rloster passirt er sein Zeit in einem schlechten Zustand, hatte große Pein und Schmerzen, wie leicht zu benken, bis ben 6 Tag, so sagte er bes Morgens um 7 Uhr gegen bie Docter und Ballberer: "Ihr werbet eine große Beränderung an meine Bunden sinden"; wie er sagt, so war es auch, denn wie sie die Wunden auswickelten und sahen, so sunden sie selbe in einem schlechten Stand, waren ganz trocken und begunnte das Feuer zu kommen."

"hierauf fo gingen bie Doctere und Balberer vor bie Thur und berathichlagten fich, fo fagt mein gnabiger herr gegen und: "ich weiß gar mohl, mas fie jest braugen rathichlagen, fie werben mir mein Stumb noch wollen abfegen, ruft fie berein"; wie fie nun bei ibm tamen, fo fagt er gegen fie: "Ihr werbet euch berathfolagt haben, mein Bein abzuseten, konnt 3hr mir mein Leben bamit falviren, fo bin ich gern resolvirt, ben großen Schmerzen auszustehen, wo aber nicht, fo thut mir weiter tein Dein an, fo bin ich bereit gu fterben," wormit fo fragt er ben einen Balberer: "wie lang fann ich noch wohl leben?" welcher ihm gur Antwort gab: " 3hr Ercelleng fonne wohl noch 2 bis 3 Tag leben, aber es ift febr folecht mit 3hr Ercelleng, haben Sie noch etwas zu fagen, muffen Sie balb thun, benn es ift febr folecht."

"hierauf mußten wir ihm bas Gelb, bas er noch bei sich hatte, geben und sagte: "ruft ben Nonnen vom Kloster her," welche alsobald kamen, so griff er mit zeiner hand ungefähr 40 Reichsthaler an Golb und gab fle ben Romen und fagte: "bar, bas ift vor Euch" und gab ben beiben Balberern ebenfalls."

"Dierauf so fragte ihn Miltip (sein Abstaant): "Daben Ihro Excellenz auch etwas an König zu sagen?" so gab er zur Antwort: " sagt ihm, daß ich sterbe als ein treuer Diener von ihm."

"Und bann sagt er gegen uns mit gutem Berstand: "alle meine Dieners sollen bieses laufende Jahr ihr Geld noch völlig haben und bann bas zukommende Jahr einem sedweden sein Jahrlohn noch richtig gegeben werben" Und sagte babei: "ich hoffe nicht, daß meine Dieners über mich klagen werden," welches wir beantworteten, daß kein Mensch würde sein, der über Ihro Excellenz klagen würde."

"hiermit so begunnte es- sich allgemach mit ibm zu enbigen und fing an mit biese betrübte und herzbrechenbe Worte noch zu sagen: "nun laßt mich zufrie-

<sup>1)</sup> Spater heißt es in bem Bericht bes Laquapen: "Roch vor Leichenabbantung zu Braunfels wurden wir alle mit einander abgebantt und babei gefagt: "es tonnte nun ein Jedweber feines Beftens gebenken." Beim Sterben waren:

<sup>1)</sup> Miltig, ale Abjutant,

<sup>2)</sup> Conrab Rint, Rammerlaquay,

<sup>3) 36</sup> Friebrich Marx, Laquay.

<sup>4)</sup> Borg Abam Rint, Leibfuticher.

<sup>5)</sup> Philipp Bert, Laquap.

Diefe Diener waren mit auf bem Schlachtfelb, ein fechster, ber Rammerbiener Johann Gorg Deder, vergior gleichzeitig mit feinem Berrn burd eine Ranonentugel fein Bein und farb einen Tag barnach.

ben, Abgys, Abgys"; bies war wohl, Gott erbarms, vor uns erbarmlich anzuhören, wir ftunden um bas Bett und schrien überlant, so sagte er "still, still," hiermit so begannte sein Gerz zu brechen und sagte bies Wort: "ich hab mein Christenthum wohl versorgt"; bies waren nun seine letzten Worte, die er redt: "ach, sagt er gegen uns, es währet noch lang, gebt mir noch einmal zu trinken", welches geschah."

"Diermit gab er auf sein Geist und entschlief sanft und felig im herrn mit gutem und vollkommenen Berftanb bes Montags, welcher war ber 24. Juli 1693 Bormittags zwischen 10 und 11 Uhr."

Rönig Bilhelm von England fchrieb an bie hinterlaffene Mutter bes helben, bie Grafin von Faltenftein: "Jo n'oublierni jamais sa memoire."

Mit Graf Peinrich Trajectinus, ber von seiner Cousine Laubach keine Rinder erhielt, starb 1693 bie Unterlinie Solms-Braunfels, die älteste ans. Borber schon, 1678, war auch die jüngste, die zu Solms-Hungen, schon erloschen mit dem Grafen Morit, Sohn des Stisters, Grasen Reinhard: es erbte sonach die mittlere Linie, die zu Greisenstein, in der Person des Grasen Wilhelm Morit: er war der Enkel des Stisters und vereinigte 1693 die gesammten Besithungen des Hauses Solms-Braunfels wieder, die von da an, trop vieder Irungen, die die Nachgeborenen machten, doch nun zusammenblieben.

Der Stifter ber Speciallinie Golms-Greifenfein, Graf Wilhelm L, geboren 1570 und im

breifigiabrigen Rriege 1635, 65jabrig geftorben, war wieber einer ber hervorragenben herren bes hauses Brannfels gewefen. Dit 20 Jahren fcon führte er Ronig Beinrich IV. von Franfreich eine Reitercompagnie gu, mit ber er brei Felbzuge in Frantreich machte. 3m Jahre 1594 führte er als baben-burchlachscher Rittmeifter eine Reitercompagnie nach Ungarn, wohnte im vierten Felbang ber Erfturmung von bem jest Efterhage fchen Papa bei, wo ibm eine Ranonentugel bas Pferb unterm Leibe wegriß, und war im fünften Feldzug 1598 als Obriftlientenant im Regiment bes Grafen Georg Friedrich von Sobenlobe beim Sturme von Raab, bem Sturme, von welchem bas jest fürftliche baus Schwarzenberg feine Brafenkrone und fein Bappen erhielt. Geit bem Jahre 1602, wo bie brei Linien sich theilten, nahm er auf bem alten, fcon feit 1280 wufte gelegten Bergichloffe ber alten Dynasten von Greifenftein seine Resibeng, bas er burch auf ben alten Trümmern errichtete Festungs= werke wieder fo fest machte, bag es im gangen breißig= jährigen Kriege nicht eingenommen, ja nicht einmal belagert worden ift; noch Turenne fpater, worauf ich jurudtomme, magte nicht, es anzugreifen

Die Festungsbaufunst war die Lieblingskunst Graf Bilbelm's und ber Ruf, ben er in dieser damals in Deutschland noch sehr neuen Runst hatte, muß ausgezeichnet gewesen sein, benn er brachte ihn im Jahre 1610 in die Dienste Brandenburg's das vor Rurgem erst 1596 seinen ausgezeichneten Ingenieur, ben Italiener Grafen Roch us Lung r verloren batte, ben

Ahnherrn bieses Geschlechts, von bem Spandau und Cüftrin befestigt worden waren. Es war Aurfürst Johann Sigmund, ber ben Grasen Wilhelm von Solms-Greisenstein in seinen Dienst nahm, berselbe, ber zuerst zur reformirten Confession trat und bem bie jülich'sche und bie preußische Erbschaft eröffnet wurden. Archivrath Schaum, ber Geschichtsschreiber des Dauses Solms, berichtet über diesen brandendurgischen Dienst, wo Graf Wilhelm ganz besondere Wiberspenstigkeiten des damals noch nicht durch den "Rocher von Bronze" zur Raison gedrachten märkischen Abels ersuhr, solgende interessante Specialitäten:

"Aurfürst Johann Sigmund von Brandenburg trug Graf Wilhelm die Würden eines Oberinspectors aller Festungen und Aufstellung und Leitung einer Landesbefenston an. Eine Reise nach Berlin, den Antrag abzulehnen, war fruchtlos. Der Rurfürst erwiederte:

> "so wahr ich ein redlicher Rurfürst bin, ich laffe ben herrn Grafen nicht, ba ich ihn jest iu ber hand habe."

"Bilhelm warb mit ganz besonderer Auszeichnung behandelt. Der Kurfürst besuchte ihn sehr oft in seiner Wohnung zu Berlin, blieb nicht selten, ohne alle Umftände, zum Mittagsmahl bei ihm, ließ ihn öfter mit ber Hofequipage zur Tafel holen, machte mit ihm kleine Reisen."

"Alles biefes, in Berbinbung mit ber bochftgelungenen Ausführung funftgerechter Festungsbauten, erzeugte unserm Grafen ben immer gefahrvollen Reib ber Boflinge. Dazu kam noch bas Unglück, daß Graf Bilhelm ein Brausekopf war. Rur Soldat und Architekt, unfähig, sich bis zu ben Intriguen gewandter Höflinge hinadzulassen, am wenigsten für den geschlissenen Hof, nährte der argwohnlose, deutsche Mann den gefährlichen Wahn: Wahrheit in Wort und That sei Talisman in jedem Rampse. Nur zu derd lies ihn diese Verwechslung der Theorie mit der Praxis auch die unbedeutendste Nederei rügen und es ward dem ausgebrachten Abel desto leichter, unsern Grasen auf den Weg des Verderbens zu führen."

"An ber Spipe ber Partei ftanben ber alte Statthalter Abam von Puttlig zu Berlin, ber Oberhauptmann Webig von Puttlig zu Cuftrin und ein anberer Märficher von Abel, hans Georg von Arnim."

"Der alte Statthalter fand sich beleibigt, weil man ihn nicht zu bem Landesbefensionswesen gezogen, beschulbigte den Grasen eines zu großen unnüten Kostenauswands und wußte die Landstände zur Protestation gegen bes Letteren Anstellung zu vermögen. Der Oberhauptmann hatte seinen Standort zu Cüstrin, Graf Wilhelm sollte ebenfalls hier residiren. Puttlit stand das nicht an; er ward Wilhelm's Feind."

"Um biesem seine mathematischen Instrumente aus ben handen zu loden, gab der von Arnim vor, es fei ein sehr geschickter Ingenieur aus holland angekom= wen, der zugleich solche Werkzeuge in weit vollkommowerem Grabe fertige." "Der Graf bestand barauf, ihm biesen Antommling m zeigen. Das Ganze war aber ersonnen, und baber Bilbelm zur Satisfactionsklage genöthigt."

"Bechselseitige beißenbe Injurien, Aussorberungen, wiftspielige Prozesse, enblich Unwille bes Kurfürsten, Eutlassung unsers Grafen, waren bie Folgen und ber Beschluß bieses viersährigen brandenburgischen Dienstes von 1610 bis 1614, ber anfangs so schmeichelnb schien."

"Das Finale bestand inbessen boch noch in einer glänzenberen Genugthuung, als Graf Wilhelm von ben intimibirten Gerichtshöfen hatte hoffen können."

"Nach einer Mittagstafel an bem Kurhofe, bie am 23. Januar 1613 sich zu Königsberg befand, klagte ber Graf bei bem ebenfalls anwesenben Kanzler bes hofgerichts über ben zögernben Gang seiner Prozesse, bie Antwort bes erbitterten Kanzlers warb bem Kurstürften, ber fern bavon im Saale stand, hörbar. Dieser nannte ben Grafen einen unruhigen Mann, schulbigte ihm Tergiversationen an und wies ihm bie Thüre."

"Als Wilhelm sich rechtfertigen wollte, jog ber Rurfürst bas Schwert. Seine und bes Rurfürsten Ehre m schonen wich jener zurüd und verließ ben Saal. Johann Sigmund forberte sogar sein Leibroß und zwei Pistolen, bem Grafen nachzusagen. So weit hatte bie hinterlist ben betrogenen Rurfürsten gebracht."

"Am 26. Januar aber sagte unser Graf bem Rurfürsten ins Gesicht: "Ich muß die hier erlittenen vielen Kränkungen nicht sowohl meinen Feinden als Ew. Rursurstlichen Gnaden und der Unvernunft beimessen, worin Sie, nach dem jungsten Gastmable, durch unmäßigen Trunk versunken waren. Sanz gegen meinen Willen haben Sie mir Ihren Dienst aufgenöthigt, bem ich zu Ihrer vollkommenen Zufriedenbeit vorstand; Sie haben mich meinen Feinden hingegeben; von Ihnen, als meines Gleichen, hätte ich die Genugthuung zu fordern, bie ich nun durch diese meine Erklärung erhalten zu haben glaube. Ich verlasse biesen schmählichen Ort, sobald mir die 20,000 Gulden Rückstand ausbezahlt sein werden.

"Der Kurfürst muß boch Berstand genug gehabt haben, bas Gewicht biefer Bahrheit zu fühlen, benn er hulbigte ihr und ließ bem Grafen eine Abschlagszahlung von 11,500 Gulben leisten, worauf dieser die Reise zur heimath antrat."

Dag ber ber Kriegebaufunft verftanbige Graf Bilhelm ein noch schlimmerer herr gewesen fein muffe, ale ein bloger "Braufetopf," wie ihn Schaum nennt, und ein "unruhiger Mann," wie ihn ber Rurfurft von Branbenburg in ber Scene auf bem Ronigeberger Schlosse, wo es bis jum Schwertziehen und Piftolenforbern fam, nannte, ein falicher, boppelzungiger Dann, ber auf gar nicht eble Beise von ben Umftanben gu profitiren fuchte, bas geht aus feinem Benehmen im breißigfahrigen Rriege hervor, als fein Bruber, bet bohmifd-pfalgifde Grofihofmeifter Johann Albrecht L. von Solme-Braunfele, burd Spinola Braunfels verlor, und er, angeblich um bie Sache beffelben gu förbern, an ben taiferlichen Sof fich begab. Er batte bier ju Infprud am 19. Januar 1622 bei Ferbinanb II. "eine fehr gnabige Aubienz," erwirfte aber gar nichts für ben Bruber, fonbern nur fur fich - ben faiferlichen

Rammerherrnschlüssel. Er, ber Reformirte, gab sich bazu ber, als obrister Rriegscommissair bes Raisers nicht nur Raab in Ungarn gegen ben muselmännischen Erbseind bes Erzhauses, sondern auch Prag und Wien gegen ben christlichen Erbseind besselben, die Reher, zu beseitigen. Wie er gegen seine Ressen handelte, die Sohne Johann Albrecht's I., für die er vergeblich auch in Prag und Wien sollicitirte, das erwähnt selbst der Archivrath Schaum, der doch vicles verschweigt: 1) "Als Graf Conrad Ludwig am 22. Juni 1632 das Braunselser Archiv von Dillendurg, wohin man dasselbe in gebührendem Vertrauen gestüchtet batte, zurückringen lassen wollte, und die gepackten Kasten schon auf dem

<sup>1)</sup> Er fagt in ber lesenswerthen Borrebe zu seiner Geschlechtshistorie: "Das Dauptgeset bes Griffels ber Geschichte ift treue Rachbildung ber Originale, entweder umsgeben mit bem Gewande ber Tugend, b. h. großer und ebler, ober blos nütlicher Thaten, zum Bebel für die Rachwelt, ober mit bem Gewande ber Laster und Berbrechen, zum Abscheu, zur warnenden Rahnung."

<sup>&</sup>quot;Rein Glieb ber langen Familienfette bes Saufes Solms findet fich von Eigenschaften ber letteren Art gesichwärzet; es tann baber nicht auffallen, bier nur Lichtseiten — teine Scatten zu erbliden."

<sup>&</sup>quot;Gemalbe von Schwächen, die alle vom Beibe Geborenen mit hierher auf den Rampfplat bringen, oder von bosartigen Gemuthern durch Berftand oder richtige Erziehung umschleiert und unschädlich gemacht, sinden in Alio's Tempeln als allgemeine Attribute der armen Menscheit teine Aufnahme, auch lieget das Forschen nach solchen Rangeln über den Grenzen unserer Sehtraft."

Wagen stanben, ließ Graf Bilhelm I. sie aufschlagen, burchsuchen und nur einen Theil ber Literalien zurudfolgen. Wie wird ein solches Benehmen sich reimen lassen mit ber pflichtgemäßen Berwendung Wilhelm's für seinen armen Nessen in Prag und Bien!"

Dieser boppelzüngige Stifter ber jest noch fortblühenden Linie Greisenstein, die jest Braunfels heißt, starb an der Pest im Jahre des Rördlinger Siegs für den katholischen Kaiser 1635. Seine Gemahlin; wieder eine Gräfin Naffau-Dillenburg, hatte ihm den reichen Ehesegen von 15 Kindern gegeben, darunter 4 todtgeborene, eine Tochter, die nur eine halbe Stunde lebte, und 4 Söhne und 6 Töchter, die zu ihren Jahren gekommen sind.

Der Erstgeborne starb noch in bemselben Jahre, wo ber Bater starb, es folgte ber zweite Sohn Graf Bilhelm II., geboren 1609, ber wieber, aber von zwei Gemahlinnen, einer Cousine von Hohensolms und einer Hohenlohe Schillingsfürst, 14 Kinder hatte, 9 Töchter und 5 Söhne, von benen 3 ganz frühzeitig starben, ein vierter zweiundzwanzigjährig und nur einer der Stammfortpstanzer des Hauses Braunfels wurde.

Unter biesem Grafen Bilhelm II. ereignete sich eine That, die am Besten zeigt, wie der langjährige immerwährende Bruber- und Betternzwist im hause Solms die Gemüther verhärtet habe: Graf Wilhelm II. erschoß \, 1668, damals schon fast 60 Jahre alt, seinen eignen Neffen und Mündel Johann heinrich Christian von hohensolms, ben Sohn seiner Schwester, im

Pistolenduell zu Pferbe. Zu bem Familienhaß trat hier noch ber in jener Zeit höchst qualifizirte, bittere, ingrimmige Religionshaß: ber junge, erst vierundzwanzig-jährige Graf von Do hen solms, Sohn einer östreichischen Tschernembl, war ein Convertit und wollte auch seine Unterthanen mit List und Gewalt zum Ratholizismus brängen. Archivrath Schaum theilt die Zeugenberichte für beibe Theilnehmer an dieser blutigen That mit.

Graf Lubwig, bes Erfchoffenen Bruber, bamals 22 Jahre alt, ichreibt bem Grafen Morig von Solmshungen unterm 16. November 1668 folgenbergestalt:

"Graf Wilhelm habe seinen Bruber und ihn eingelaben, um bei einem Besuche bes Fürsten von Dillenburg in Greifenstein Gesellschaft zu leisten. Sie hätten sich, ber Einladung gemäß, am 6. November bahin begeben, und weil ber Fürst nicht eingesprochen, sonbern bei Greisenstein vorbei, nach Braunfels gefahren sei, bas Mittagsmahl eingenommen."

"Graf Wilhelm hatte vor, mahrend und nach ber Tafel unablässig gegen "bie Pfaffen" geeifert, bei Tafel gerufen, ber katholische Schelm solle keine Fische haben, und bie Schmahungen fortgesett, bis beibe zu Pferbe gestiegen, um Rugeln zu wechseln."

"Ms er, Graf Lubwig, mit einigen von Graf Bilhelm's Dienern ben beiben Entzweiten zum Thore hinaus folgen und zum Rechte sehen wollen, habe bie Bache bas Thor verschlossen, Rurzgewehre und Musteten ihnen auf bie Bruft geseht und mit Nieberschießen gebrobt, obgleich wahrgenommen worben, bag man meh-

rere von Graf Bilbelm's Leuten mit Fenergewehren binansgelaffen."

"Neben ben Pistolen sei Graf Bilhelm noch mit einem Carabiner, bessen hahn gespannt, versehen gewesen, und habe man, gleich nach bem Ausreiten, brei, wo nicht vier Schusse, furz auf einander, und alsbald bas Wimmern seines Bruders Johann hein-rich Christian gehört, der durch fünf Rugeln zu Boden gestreckt worden, davon eine den Unterleib durch-bohrt, eine in der Leber, die britte in dem hemde, die vierte und fünfte im Schenkel gefunden worden."

Die Bertheibigung bagegen bes Grafen Wilhelm, "gegründet auf bie Aussage vieler Zeugen, vom 29sten November 1668," lautet:

"Graf Wilhelm und ber verftorbene Graf Jobann Beinrich Chriftian maren nach ber Mittagstafel in ben Marftall gegangen und Graf Lubwig, ber fich unterbeffen in bem Speifefaal vollends berauscht, ibnen nachgekommen. Graf Lubwig habe von bem Schlofivoigt ein Glas Wein geforbert, foldes alebalb erhalten, aber als zu geringhaltig für feine Trinkluft, auf bie Erbe geworfen und unter Schimpfen und Schelten ein größeres verlangt, ja fogar ben Brafen Bilhelm felbit, als er jur Rube gemahnet, im Salstuck gefaßt und mit fich ju Boben gezogen. Auch bie Bitte bes altern Brubers Grafen Johann Beinrich Chris ftian habe über Graf Lubwig fo wenig vermocht, baß biefer vielmehr fortgefahren, bie Infulten über feinen Bruber (Johann Beinrich Christian) mit ergoffen und zwar fo, bag beibe mit blogem Degen auf einander gegangen."

"Graf Beilhalm sei genötigigt gewafen, beiben Brübern die Wassen abzunchmen und solche bem Schlasswort in Verwahrung zu geben. Eraf Johaum Deinschick Christian hätte zwar ben Dagen gutwillig abzesphen, salchen, aben absbald von bem Bungwagt zunüdwullangt und ihn bei der Weigerung mit Scholmweten: überhäust, wiese auch auf dem Grasen Wilhelm, der ihren Dienen Dienen annehmen wollen, erstreckt, indem er denselberr "einen Hundssiatt, Könenhfinter, alten: Dund" genannt und von die Pistala gespodent."

"Auf breimatiges Wieberhofen ber Frage: ob bie Ausforderung Ernst fet und Johann Deinrich Shristian solche bejahet, habe dieser Graf Wilhelm flehendgebeten, bann boch nur bie morgen fich au warten, habe sich hierauf in sein knnerstes Gemach zurütigezogen, wohin ihm aber der erboste Gtaf von Sohen solms versolgt, am Arme herausgeristen und gerufen: "Dur alter hund hast keine Courage; sort, sort!" Woraus er, Graf Wilhelm, dann mit vene Grafen vor die Schmiedepforte geritten und die Nothwehr gesten."

Archivrath: Schanne bewerkt nach, daß man hoheufolms'scher Soits in der Grabschrift; im Kamilionkegräbniß des Alosers Altenberg die That, als hinterlissig und grausam habe bezeichnen wollen, in der Foige aber sich bahin verglichen habe, daß die Worker "dolo" unde "tyrannis" ausgehonen wurden. Die Akten melbeien: nicht, daß Graf Abilhelm den ihm, in dem Aschingundtien der Hacultät: zu Marburg, zuerkannten Reinsgungseib ausgeschweren habe. Acht Jahre nach biefem in mehr als einer hinficht bas bon vieux tomps charafteristrenben Ereigniß starb Graf Wilhelm II. 1676.

Ce folgte nun in Greifenstein Graf Bilhelm Morit, fein einziger Gobn aus feiner erften Che mit feiner Coufine von Doben folms, ber Stammfortpflanger, geboren 1651: er beerbte beibe Unterlinien, Sungen, bas 1678 und Braunfele, bas 1693 mit Beinrich Trafectinus ansging. Graf Wilhelm Morit batte einen Schweizer, Johann Ulrich von Badhofen, jum hofmeifter, mit bem er in Marburg ftubirte und bann unter beffen Suhrung mit feinem jungeren Stiefbruber Friebrich Magnus, ber frubzeitig ftarb, bie Schweiz und Frankreich bereifte. bierauf, einundamangigiabrig, 1672 erft in beffifche Dienste, brei Jahre barauf in bie bes Pringen Bilbilm III. von Dranien, als hauptmann in beffen Barbe mit einem Jahresfold von über 20,000 Gulben. 3m Sturm von Fort Dauphin vor Mastricht fiel 1676 fein jungerer Stiefbruber Friebrich Dagnus, erft 22 Jahre alt, im Tobesjahre ihres Baters; nur acht Tage nach beffen Tobe, worauf Graf Wilhelm Dorit bie Regierung von Greifenstein antrat.

Schloß Greifenstein, jest eine Ruine, burch ben Stifter ber Linie, ben trefflichen Ingenieur trefflich befestigt, war bamals noch ein sehr sestes Schloß, bas selbst Turenne sich scheute zu belagern. Turenne soll Graf Moris Bilbelm's Bater einst freundlich besucht haben: bieser versprach ihm im Scherze, sich zu ergeben, wenn Turenne an jedem ber 20 Thore

ber Festung einen Becher mit Bein leere. Turenne foll einen Berfuch bagu gemacht, aber ihn nicht beenbigt haben, fonbern taumelnb abgezogen fein. Anfall von Braunfels 1693 verlegte Doris Bilbelm bie Refibeng nach Braunfels: feitbem verfiel Greifenstein gang und zeigt jest nur noch ftarre Trummer. Es gefcah zumeift, um bas 1679 unter Beinrich Trafectinus eingeafcherte Braunfels wieber aufzubauen, bag Graf Bilbelm Morit bie nach einem über 100fahrigen Progeß 1699 enblich erftrittene Braffcaft Tedlenburg im Sabre 1707 an ben erften Ronig von Preußen veräußerte, welcher ihm bafur in bemfelben Jahre noch ben fcwarzen Ablerorben er= Bu biefer febr nachtheiligen Beraugerung foll ber Beheime Rath bes Grafen Bilbelm Moris, Bilbelm Gottfried Deber, hauptfächlich beigewirft haben, ber auch von feinem herrn bas alte folmsiche Tafelaut Melbach in ber Betterau um eine Spottfumme faufte, fpater aber von feinem Schidfal ereilt marb: er wurbe ale Falichmunger burch ein pfalgifches Reitercommando aus feinem Bette zu Aglar abgebolt und nach Frankfurt gebracht, wo man ibn criminaliter prozessirte.

Graf Wilhelm Moris, unter bem 1693 bie Braunfelssischen Besthungen wieder zusammengebracht wurden, war es, der schon vor dieser Zusammenbringung sich Mühe gegeben hatte, die ersten Fabriken im Solmssichen anzulegen. Er war es nämlich, welcher im Jahre 1689 französische Emigranten aufnahm, die nach der Aushebung des Edicts von Nantes unter ihrem Prediger

Drmond und bem Ackesten Brumet nach vielen Mühleligkeiten und merkwürdigen Schickalen, unter den größten Entbehrungen, den ganzen Weg von Frankreich nach Deutschland zurückgelegt hatten: sie gründeten die Dörfer Daubhausen und Greisenthal zwischen Braunfeld und Greisenthein, und von ihnen rühren bie ersten Dut-, Strumpf= und Seibenfabriken im Solms'schen her. Demnächt zog Graf Wilhelm Morih auch Nabelsfrörkanten aus Bestphalen herbei. Er vermehrte die Hochsten und Essenhammer: die Werke bei Braunfels und Aflar, der Hammer an der Lahnbrikke bei Leum datiren aus seiner Zeit.

Graf Bilbelm Morit stand aach 48jähriger Regierung, von der die halfte ins 17te, die Sälfte ins 18te Jahrhundert fällt, 1724, 73 Jahre alt. Er war seit 1679 mit einer fürstlichen Dame, einer Prinzessen von hessen Bingenheim vermählt, die ihm 13 Kinder, 5 Söhne und 8 Töchter gegeben hatter von den Söhnen starben wieder 4 vor dem Bater, so daß der jängste der einzige war und der Stamm-halter wurde. Dieser jängste Sohn seiner fürstlichen Rutter wurde der erste Fürst des hauses Solms-Braunfels.

11. (1.) Friedrich Wilhelm, biefer von seiner fürstlichen Rutter 1696 geborene Cabet war ein sein Lebetang gar franklicher herr, ber aber nichtsbestowenster in die allgemeine Seuche der höfe damaliger Zelt siel, einen fürstlichen Train hielt. Wie sein Bater veräußerte auch er wieder eine Bestinng des hauses und zwar eine, die Solms-Braunfels schon im dreißigsährigen

Rriege einmal verloren, aber im westphalischen Frieben wieber erhalten batte: er verfaufte 1741 bie Quart bes Antes Butbach mit bem Stabtchen biefes Ras mens an Darmftabt um 120,000 Gulben. Inbem et fo ben mahren Berth ber Graffcaft ichmachte, vermehrte er ben außerlichen Blang bes Baufes burch Erwerbung ber garften warbe im Jahre barauf, 1742, ein Bittelsbacher Raifer Carl VII., Rurfürft von Baiern verlieb fie. Die Ehre fam bamale angleich noch vier anbern fleinen Grafen gu: benen von Galm. Rorburg, bon Sfenburg-Birftein, von Dohenlobe-Balbenburg und von Stolberg-Bes bern, und biefe fünf waren bamale bie fleinften Fürften im heffigen romifchen Reiche, bis furg vor Thorfcblug bes beiligen romifchen Reichs noch fleinere famen. Die Rolgen biefer fürftlichen Ehrenerhebung fur Golme. Braunfels maren febr traurig: in golge ber fürftlich fclechten Abministration tam eine faiserliche Debit-Diefer frankliche erfte fürftliche Berr von Commiffion. Solme-Brannfele, ber in großem Unfrieben mit feinem Sohne, bem Rachfolger lebte, mar breimal vermablt, bas erfte Dal wieber mit einer Grafin Raffan-Beilburg, bann mit einer Coufine von Laubad und gulet mit einer Pfalzgrafin von Birtenfelb, vom beutigen foniglich bairifden Stamme. biefen brei Damen gebaren ihm bie erfte und zweite 15 Rinber, ben Rachfolger und 2 Tochter bie Raffauerin, 6 Göhne und 6 Tachter bie wadere Coufine von Burft Friedrich Bilbelm ftarb mabrend bes fiebenfährigen Rrieges 1761, 05 Jahre alt.

12 (2) Es folgte nun als zweiter Kurft fein Sohn aus ber erften Che, Ferbinand Bilbelm Ernft, geboren 1721. Dieser herr hatte fich mit feinem franklichen Bater in fruber Jugend überworfen, und war beshalb ohne Wiffen und Willen beffelben 1739 mit 18 Jahren nach Frankreich ausgetreten. Im Jahre 1740 beim Ausbruch bes öftreichischen Erbfolgefriege ftellte er fich in bie frangofische Armee ein, in bem Regiment Royal Allemand, bas ju Det ftanb, und machte ben ungludlichen Felbzug mit bemfelben in Bohmen mit. Er trat hierauf in bie Dienste bes Raifers Carl VII. von Baiern, beffen Obriftlieutenant und Generalabjutant Diefes Dienftverhaltniß war es, bas bem er warb. Saufe Braunfele bie Fürstenwürbe verschaffte, mas eine grunbliche Aussohnung zwischen Bater und Gobn gu Wege brachte: Ferbinand Wilhelm Ernft batte schon von Det aus im Jahre 1739 burch einen frangofischen Brief vom 19. November feinen Frieden mit bem Bater zu machen gesucht, worin es beweglich beißt: "Monseigneur, si j'ose encore paraître à vos yeux permettez qu'en me jettant à vos pieds, j'embrasse vos genoux et demande pardon avec toute la soumission et tout le repentir imaginable. Reconnaissant ma faute et mon crime, je cede aux remords et aux troubles qui me devorent."

Nach Raifer Carl's VII. Tobe trat Ferbinanb Wilhelm Ernst wieber in holländische Dienste ein, wie seine Borfahren: er stieg hier bis zum General-lieutenant. Dieser zweite Fürst von Braunfels war ein intimer Freund bes splenbiben Landgrafen Friedrich II.

von Deffen-Caffel, bes großen Geelenvertaufers, ber ihm ten besisschen Löwenorben gab. Zwei feiner nachgeborenen Cohne, Bilbelm, geboren 1765, und Lubwig, geboren 1771, traten in beffen-caffel'iche Dienste: erfterer ftanb bei ben Sufaren, ftarb 1852 als furbesuscher General ber Cavalerie a. D. ju Braunfels, letterer bei ber Brenabier-Barbe: er bat noch in ben Befreiungsfriegen als besfifcher Generalmajor gebient unb ben Leichenzug von Friedrich's II. Gobn, bem Bopf-Rurfürsten von Caffel, nach ber Löwenburg im Jahre 1821 commanbirt. Rurft Kerbinanb Bilbelm Ernft mar wieber mit einer Coufine von Solms-Laubad vermablt, bie ihm 10 Rinber gab, 6 Gobne und 4 Tochter, er ftarb 1783, 62 Jahre alt. Geinen Tob beschleunigten bie Streitiafeiten mit ben nachgebornen vier Brübern, bie zum Theil wie er felbit in bollanbischen Diensten ftanben aub bie ibn lange bis in bie Beiten ber Rapoleonischen Berrichaft binein überlebt haben: ber Reichehofrath in Bien batte ihnen, ben Sausgeseten zuwiber, bie Mitregentschaft, wenn auch mit ber Ginfdrantung : "jeboch nur provisorifd," jugefprochen, fie erhielten bie Memter Greifenstein und hungen. Rury por biefes zweiten Kurften Tobe erft marb bas Primogeniturgefet festgestellt.

13. (3.) Es succebirte nun als britter Fürft von Braunfels, Wilhelm, geboren im siebenjährigen Kriege 1759. Er warb von seinem Bater frühzeitig in ben hollanbischen Dienst, in bem bieser selbst stand, gegeben, er bilbete sich in holland, wo er aber nur bis zum Major stieg; später 1797 verlieh Preußen bas Patent als Generalmajor. Dieser berr war ein frieb-

licher Berr, ber burth eine Menge Griebe im Ginne ber neuen Richtung ber Belt fich ein Unbenten gemacht bat, bes erbeblichfte berfelben mar eine Berordnung in ber Revolutionszeit erlaffen, im Jahre feiner Bermühlung mit einer Rheingraffin 1792 von ber Linfe Grumbad-Rheingrafenftein, fie enthielt bie Buficherung, bag bas fabliche Bilbpret niebergefcoffen werben folle, "fo nothwendig awar Unferer Befundheit bie zeltweilige Beschäftigung mit ber Jagb und groß Unfer Bergnugen bierbei mare." 1803 marb auch ber mittelatterliche Leibzoll ber Juben abgeschafft. 3m Jahre bor Auflösung bes beutschen Reichs batte ber fürft von Solme-Braunfele in feinem Dofetat: einen Dafor als Schlofcommanbanten, zwei Cabineterathe, ein Regierungscollegium mit einem Director und zwei Rathen, ein Rammercollegium mit zwei Rathen, ein Confiftorium und auch eine Polizei=Com= miffion.

Fürst Bilhelm erlebte ben Reichsbeputaeionshauptschluß von 1803, ber für Weggabe ber überrheinischen Bestungen bes hauses, das Erbbegräbnis ber Familie, das Nonnenkloster Altenberg bei Braunsels
und die ehemalige reiche Benedictinerabtei Arnsburg
bei hungen verschaffte; er erlebte aber auch 1806 bie
von dem alten hause, das noch zur Zeit bes breißigjährigen Krieges dem Kurfürsten von Brandenburg,
als seines Gleichen" angesehen hatte, ganz besonders empfindlich gefühlte Rediatisirung, die Solms
unter die habeit von heffen stellte. Archivrath Schaum
schreibt, daß ber erwähnte Streit des Baters des Fürsten

Bilhelm mit seinen Brübern über bie Mitregenschaft bieses Ereigniß herbeigeführt habe: "bes Dabers Flamme," sagt et, "ist zwar burch Bergleiche von 1783 und 1789 gelösigt, daß aber dieser Zwist unter den Urfachen obenan stehe, die das, später in dem ganzen Hause Solms eingetretene Unglüd herbeigeführt haben, das mag wohl keiner bezweiseln, der um die Sachen weiß — wir meinen die Submission unter mehrere gleichkändische Häuser, welche solche mit Errichtung des berüchtigten Abeindundes mit dem Erbseinde ihres Baterlandes zu erwirken wußten."

3m Jahre 1837 farb biefer erfte mebiatifirte Burft von Braunfels, 78 Jahre alt, nachbem er noch bas Enbe ber Rapoleonischen herrschaft, ben Biener Congreft, ber ibn mit Braunfels und Greifenftein unter bie Bobeit von Preufen ftellte, und bie Julirevolution erlebt hatte. Er binterließ bas neue Fürftenthum feinem Sobne in giemlich berangirten Umftanben, benn mit ber Sabe ber Saushaltsweisheit war er nicht bebacht. gegen befaß er eine Spezialität Itterarifcher Bilbung : er war ein eifriger Sammler von Mineralien und Pflanzen und namentlich ein bochft eifriger Sammler von germanischen Alterthumern aus ben Grabesbugeln feines Landchens, beren Ausgrabungen er felbft leitete, perfonlich, eifrig und ununterbrochen; bie ausgegrabenen Altertoumer ließ er bann in Stein bruden und erflaren und foidte biefelben wieberholt unter Unbern an Bothe, ber bafür in ein paar Briefen, bie ber Rath Schaum mittheilt, "feinen fculbigen Dant nebft bevoter wieberbolter Empfehlung an Ihro Dochfürstliche Durchlaucht" bestellen ließ, auch hochfürstlicher Eitelkeit zu angenehmer Weibe jedesmal beizumerken nicht unterließ, daß das "jedem Alterthumsforscher gewiß höchst interessante Werk ehrenvolle Erwähnung in den heften von Runst und Alterthum erbalten babe."

Der vorjüngste unter ben vier Brübern biefes erften Mebiatifirten und eifrigen Antiquars, ber Pring Friebrich, bat burch eine glanzenbe Beirath fein Blud gemacht, bie bie Bermanbtichaft mit bem foniglich preu-Bifden Saufe brachte. Er fant querft mit einem feiner alteren Bruber, Carl, wie ihr Bater, in bollanbifden Dienften, mo er, trot ber zwei Rriegsjahre 1793 und 1794 nur bis jum Dajor flieg; als Holland Republik 1795 marb, trat er aus und nun in preußische Dienfte, im Susarenregiment Anspach. Ronig Ariebrich Wilhelm III. nabm íbn naďo feiner Thronbesteigung 1797 als Major in bie Garbe. und berief ihn von Anspach nach Berlin: hier war es, wo er zu ber gang unerwarteten Beirath tam. Er vermählte fich 1798 und zwar zu aller Belt Berwunderung, theils weil es bamit fo eiligft und schleunigft ging, theils und gang besonders weil er nur ein kleiner nachgeborner Pring und ein etwas simpler, gar nicht eleganter Officier mar, mit ber frubzeitigen Wittme bes Pringen Lubwig von Preugen, ber Pringeffin Frieberite von Medlenburg = Strelit, ber febr fconen, febr geiftreichen und febr galanten Schwefter ber berühmten preußischen Ronigin Luise, ber Dame, bon ber ber blafirte Gent fdrieb: "bie Golme

ift ein mit nichts zu vergleichenber Engel" und ber tenfche Bean Paul: "mit ber Golme wollte ich in einem Roblenbergwerte baufen, burfte ich ihren Balan vorftellen." Diefer gefährliche Engel batte nach bem Tobe bes erften Gemable, ale er ben Ronig Friebrich Bilbelm II. von Prengen im Jahre 1787 nach Dyrmont begleitete, ben englischen Pringen Abolf von Cambribge beirathen follen, ihr hofmarfcall Graf Archibald Rapferlings mar vom Rönig icon formlich mit ber Unterhandlung beauftragt worben. als bie eilige und ichleunige Beirath nöthig murbe. Sie warb vom Ronige mit ihrem febr ungleichen Bemahl nach beffen früherem Garnisonort Anspach verwiesen; fie hielten theils bier, theils in Triesborf ihren hof, bis ber Krieg von 1806 ausbrach. Pring Friebrich machte ben Felbzug unter bem Fürften von Dobenlobe, bem fpateren Capitulanten von Prenglau mit, nahm aber 1809 feinen Abichieb ale Beneralmajor, "mit anständiger Benfion" und farb als ein gang rober und verlieberlichter Trunkenbold, von bem Officierforps, wie in Berlin notorisch noch mobl befannt ift. ale Lump gerabezu verachtet. bei bem Capitulanten von Prenglau zu Schlawentschip in Schleften 1814, erft 44 Jahre alt. 1) Der gefährliche Engel

<sup>1)</sup> Der Archivrath Schaum, ber pringipiell nur bie Lichtfeite schilbert, schreibt: "Die Gegenwart bieses Prinsen hauchte in jebe, auch bie ernsteste Umgebung frobes Leben. (!) 3m haag gewann ihm feine nie versiegte Quelle eblen Biges (!) bie Liebe vieler gebilbeten

heirathete barauf in britter Che einen hahen stattlichen Torp, ben Bruber ihres früheren Anwerbers, bes herzogs von Cambribge, ben herzog von Cum-berland, 1) burch ben Friederike Königin von hannover wurde: ber jest regierende blinde König in haunover ist ihr Sohn.

Aus ber Che mit bem Prinzen von Golmstftammten 7 Rinder, 4 Gabne und 3 Töchter, von benen. 3 Göhne und eine Tochter noch leben.

Der älteste Pring, Bilbelm, geboren 1801, machte 1843 mit seinem Stiesvater, bem herzog von Cumberland, eine Reise nach Frankreich und Eng-land, bieute in ber preußischen Armee, wo er jest preußischer Laudwehr-Obrist à la suito ift, und ist seit 1831 mit einer katholischen Gräfin Kinsky, Schwe-

1

Großen. In bem äußerst feinen Berliner hofe wartete seiner hochachtung, Berehrung, Bewundemung. (!). Bei dem Andrange der Mordsucht Napolean's entflanden in den Schlachten bei Jena und Eplau aus Friedrich's altem Eichentranze (!) neue Blüthen." "Prinz Friedrich Bilhelm's hinaufrüden bis zum Generalmasor- (beim Abschied und als Gemahl einer preußischen Prinzessin!) "beurfundete schon, daß er eingeiste und umthwollen: Krieger war." So wird in Deutschland Geschichte geschrieben.

<sup>1)</sup> Die alte Königin von England war befonders beshalb so sehr gegen den Empfang der Prinzessin von Solms bei Hose, weil sie nein successives Berhältniß zu zweien ihrer Söhne ngehabt habe, was nach englischen: Begriffen gegen die Ratur flößt. S. hannoverischen Desactor. Bank III. S. 316

per ber ragienenden Fürftin von Liechtenftein, vermählt: seine Descendenz besteht aus 6 Göhnen, ben Prinzen Ferbinand, ber in der preußischen Fußgarde dient, Erust, Georg, Bernhard, Albrecht und hermann, und einer Tochter, Prinzessin Elisabeth. Diefer Prinz Wilhelm wied wahrscheinlich zur Succession in Braunfels gelangen.

Der mittlere Prinz aus ber Che bes Prinzen Friedrich von Solms mit dem gefährlichen Engel, ber Prinz Alexander, ift preußischer Generalmajor und unvermählt.

Der jungfte Pring enblich, Pring Carl, geboren. 1812, machte feine Studien in ber Rriegeschule gu. Berlin, war früher großbergogl. heffifcher Reiter-Dbrift à la suite und ift jest öftreichischer Obrift bei ben Dragonern. Er trat frubzeitig an bie Spipe ber preukilden Industriellen, wobei er aber nicht prosperirte: er wurde einer ber Stifter ber verungludten Mainger Auswanderungegesellichaft nach Teras auf Actien, bie 1853 ibre Bablungen eingestellt bat: ber Pring ging felbst nach Texas, um sich bas Land zu befeben, es ward eine beutsche Stadt mit bem Ramen "Braunfels". gegrunbet; er febrte aber 1845 gurud und vermählte fich noch ju Enbe biefes Jahres ebenfalls mit einer tatholischen Pringeffin Lowenstein, Bittme bes Prinzen Frang von Salm-Salm, bie ibm zwei Gobne, Lubwig und Alexander, und 3 Tochter, Gulalie, Marie und Sophie geboren bat. Er lebt auf bem

rheingräflichen Stammschlosse Rheingrafenstein bei Rreuznach. 1)

Eine Schwester bieser Prinzen, bie Prinzessin Auguste, wurde 1827 Gemahlin des Prinzen Albert von Schwarzburg-Rubolstadt, der bis auf des Regierenden neueste Heirath der Prasumtiverde bieses Fürstenthums war.

14. (4.) Dem britten Fürften und erften mebiati= firten Fürsten von Braunfele, Wilhelm, folgte ber jest regierenbe vierte Surft, Ferbinanb, ber erftgeborne Sohn unter 4 Kindern, 2 Söhnen und 2 Töch= tern, geboren in ber Revolutionszeit 1797. Er machte seine Studien auf ben Universitäten Marburg und Bonn und reifte bann, und zwar zuerft 1824, mit feinen Bettern, bem regierenben Grafen von Laubach, nachber fein Schwager marb und beffen Bruder und bem regierenben Fürsten von Lich nach Stalien, barauf 1825 nach England, 1826 an ben Berliner Sof unb 1827 nach Paris. 3m Jahre 1828 vermählte er fich mit einer angenehmen Coufine, Ottilie von Laubach. Tochter bes bekannten freisinnigen preußischen Regierungs= prafibenten in Coln, und im Jahre 1837 fuccebirte er in ben vaterlichen Besthungen, beren finangielle Berhaltniffe er wesentlich gebeffert und wieber aufgebracht bat.

Nach bem Vorgang von Solms-Lich murben auch von Solms-Braunfels in Folge ber Bewegungen bes Sturmjahrs 1848 bie gefammten ftanbesrechtlichen

<sup>1)</sup> Die Grofmutter war, wie ermähnt, eine Rheingrafin von ber Linie Grumbach:Rheingrafenftein.

Feubalgerechtsame an Preußen resignirt, die preußische Regierung gab sie aber zurüd und im Jahre 1853 übernahm der Fürst die Regierung wieder. 1856 erhielt er den schwarzen Ablerorden. Seine Ehe mit Ottilie von Laubach ist die jest ohne Kinder, und da sein einziger Bruder, Prinz Bernhard, geboren 1800, Generallieutenant der Cavalerie à la suite und ehemals Prästdent des Staatsraths in Hannover, derselbe, der nach dem Tode des Kaisers Nicolaus neuerlich zur Condolenz nach Petersburg ging, unvermählt geblieben ist, so ist, wie schon erwähnt, Aussicht, daß die Descendenz des mit der katholischen Grasin Kinsky vermählten ältesten Sohns des gefährlichen Engels, der schönen Friederike von Strelis mit Prinz Friedrich Solms zur Succession kommt.

Bon ben beiben Schwestern bes regierenben Fürsten, Bilhelmine und Sophie, ber regierenben Fürstin von Bentheim-Bentheim und ber verwittweten Fürstin von Wieb, ift bie lettere fürzlich gestorben.

Von bem Gesammtbesit bes hauses Solms, an 20 Quabrat-Meilen mit über 60,000 Einwohnern, besitzt bas fürstliche ältere haus Braunfels die hälfte: 10 Quabrat-Meilen mit 30 — 40,000 Einwohnern, nämlich:

- 1) in Preußen: bie Aemter Braunfels und Greifenstein,  $4\frac{1}{2}$  Quadrat-Meilen mit nicht ganz 20,000 Einwohnern;
- 2) im Großherzogthum heffen: bie Aemter hungen, Gambach-Bolfersheim und Aleine beniche bife. VII.

Gruningen, 4 Quabrat - Meilen mit gegen 12,000 Cinwohnern;

3) in Mürtemberg: bie Salfte von Limpurg-Gailborf, bas Amt Gidwenb, 1½ Quabrat-Reilen mit 3 — 4000 Cinwohnern, herrührend von ber Rheingräfin, ber Mutter bes regierenden Fürsten.

Die Residenz ift bas bobe Bergichloß Braunfels bei Beplar mit bem kleinen Städtchen Braunfels von gegen 2000 Einwohnern.

Die Einfünfte wurden früher auf 150,000 Gulben tarirt.

Der Fürst von Solms-Braunfels ist seit 1820 Mitglieb ber ersten Kammer bes Großherzogthums Dessen und wurde 1847 erbliches Mitglied ber herrencurie bes vereinigten preußisch en Landtags und 1854 bes preußischen herrenhauses.

Der Bunbestagebeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

## II. Das jüngere Paus Solms-Lich.

Die zweite Hauptlinie bes Hauses Solms ist bie Linie Solms-Lich, bie gegenwärtig noch in nicht weniger als 9 Unterlinien blüht.

Lich ist ein altes Bergschloß und Stäbtchen, am Wetterfluß bei Gießen gelegen, zur herrschaft Münzenberg in ber Wetterau gehörig, welche schon zu Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts burch bie heirath ber Erbgräfin von Falkenstein bem Sause Solms zugefallen war. Roch gehörten zu bem Solms-Lich'schen Antheil:

- 2) Laubad bei Biegen;
- 3) bas alte bobe Bergichloß Dobenfolms bei Beglar, unb
- 4) bas Amt Affenheim bei Friedberg, alles Befigungen, auf die Unterlinien gestiftet wurden. Graf Johann, der Stifter ber Linie Solms-Lich, ber 1457 starb, erwarb bazu burch heirath mit einer Erbtochter ber herrschaft Kronenburg:
- 5) Röbelheim bei Frankfurt. Sein Enkel, Graf Philipp, ber 1544 starb, erhielt von Rurfürst Friedrich bem Beisen von Sachsen:
- 6) bie Anwartschaft auf bas Schloß Pouch bei Leipzig und taufte 1532 von ben herren von Dintwig:
- 7) bie nicht reichsunmittelbare herrschaft Sonnenwalbe in ber Rieberlausit. 1596 warb noch
- 8) bie ebenfalls nicht reichsunmittelbare Berrichaft Baruth im fachsichen Rurfreis gefauft, und endlich noch
- 9) bie reichsunmittelbare herrschaft Bilben fels bei Zwidau im sächsischen Erzgebirge, nach bem Austerben ber alten Oynasten von Bilbenfels erworben. Auf alle biese neuen Erwerbungen wurden ebenfalls Unterlinien gestiftet: die Theilungsleibenschaft war, wie gesagt, befonders stark im hause Solms, und ganz besonders in dem jüngeren hause Lich.

Die zwei Söhne Graf Philipp's, ber mit einer Gräfin von Sanau vermählt war, bie ihm 11 Rinber gab, aber nur 2 Söhne, bie ihn überlebten, — ein

britter ftarb in bem Jahre ber Beburt — und ber vor bem schmalkalbischen Kriege noch starb 1544, 76 Jahre alt, haben zuerst bie beiben Unterlinien Solms-Lich und Solms-Laubach gestiftet, von benen erstere, wie Braunfels, fürftlich wurde, bie andere aber gräflich geblieben ist.

# 1. Das feit 1792 fürstliche gaus Solms-Sich, jetzt Solms-Sich und Sohensolms.

Ein mertwürdiger Berr biefer Linie mar ber Stifter, ber altefte Gobn bes Grafen Philipp, Graf Reinbarb, geboren 1491, ber ein eifriger Unbanger Raifer Carl's V. und ein Sauptwiberfacher feines machtigen Rachbars, bes großmuthigen Lanbgrafen Philipp von Beffen mar, auf beffen gurftenftuhl er fich gar ju gern geschwungen batte. Carl ernannte ben Grafen Reinbarb 1547 nach ber Dublberger Schlacht, als er ben Großmuthigen nach feiner Capitulation in Salle als seinen Befangenen behanbelte, jum faiferlichen Sauptcommiffair in Deffen beim Brechen ber geliebten Festungen Philipp's. Graf Reinharb von Colms-Lich foll bazumal geäußert haben: "er wolle es noch bazu bringen, bag man bem baufe beffen tein Maag Bein mehr borgen folle." Bei ber Burudfunft Philipp's aber in fein Land, als ber Bug bes Rurfurften Morit von Sach fen ins Tyrol bie faiferliche Majeftat in beilfames Schreden gesetht hatte, befann fich auch Graf Rein= barb eines Anberen: er verglich fich mit bem Großmuthigen und erfannte 1555 ausbrudlich wieber bie

hessische Lehnsherrlichkeit über Hohensolms an. Graf Reinhard war mit einer Gräfin Sayn vermählt, bie ihm ben reichen Chesegen von 14 Kindern gab, darunter 9 Söhne, von benen einer noch katholischer Domherr war; nebenbei war dieser Gesegnete aber ein sehr galanter Herr, ein Löwe bes 16ten Jahrhunderts: "es hatten ihm, schreibt der Chronist Sastrow, die Franzosen die halbe Nase weggefressen." Dieser galante Herr mit dem Krebsschaben an der Rase war zugleich ein gelehrter Kopf: es kam von ihm zu Franksurt 1563 ein Jahr nach seinem Tode ein Foliant über "Ursprung, Umfang, herkommen und Unterhalt des Abels" heraus, worin er schon sehr über den Bersall desselben klagt, zu dem er doch selbst mit seinen Sitten nicht wenig beitrug. Er starb 71 Jahre alt 1562.

Sein altester und sein jungster Sohn theilten sich wieder: ber alteste, Graf Ernst, nahm Lich, ber jungste, Graf hermann Abolf, Sohensolms.

- 2. Graf Ernst war wie sein Bater eifrig bem Dause Destreich zugethan, er war Rammerherr, Truchseß; und Obrist Raiser Carl's V., er starb 1590, vermählt mit einer Cousine von Braunfels, einer Tochter bes lutherischen Grafen Philipp, ber die Reformation eingeführt hatte. Die Rachkommen nahmen die reformirte Confession an.
- 3. Bon Graf Ernst's 5 Söhnen ward Graf Georg Cherhard 1594 Schwiegersohn bes unglücklichen Grafen Egmont, er starb als ein berühmter General ber Polländer in ihrem Befreiungstriege gegen Spanien, erst 34jährig, 1602 ohne Kinder, auf

einer Berbungsreise in Bestphalen zu Arensberg. zwei andere Brüber starben ebenfalls in der Blüthe ihrer Jahre, einer durch einen Sturz mit dem Pferde, ber jüngste erheirathete mit einer Freiin von Lobko-wis zwei herrschaften in Böhmen. Regierender Graf in Lich wurde Graf Ernst, der mit einer Gräsin Mans-feld vermählt war, die wieder 12 Rinder, 6 Söhne und 6 Töchter gab, und im zweiten Jahre des 30jährigen Krieges starb.

- 4. 5. Mit bem Sohn und Enkel bes Grafen Ernst starb 1718 bie Dauptlinie Lich aus: ber lette Derr berfelben, Graf Dermann Abolf Morit, geboren 1646, war wieber ein lebensfreubiger Derr, ber, wie Melissantes im "jestlebenben Europa" schreibt, sich oft zu Gießen belustiget hat, wie ben Studenten und Bürgern bekannt." Die Schulbenlast von Solms-Lich betrug 700,000 Gulben.
- 6. Es folgte nun die jüngere Linie hohen solms, die sich jest Lich = und hohen solms nennt. Der Stifter war der jüngste Sohn des auf zwei Felbern, dem der Galanterie und dem der Gelehrsamkeit berühmten Grafen Reinhard mit dem Nasenschaden: Graf hermann Abolf von hohensolms, gestorben 1601, vermählt mit einer Gräfin Mansfeld. Folgten von Sohn zu Sohn:
- 7. Graf Philipp Reinhard I., vermählt mit einer Grafin Wied und im Sojährigen Kriege 1636 gestorben.
- 8. Graf Philipp Reinharb II., vermählt mit einer Coufine zu Greifenstein und bann mit einer

Destreicherin, einer Tichernembl: er war eine Zeitlang Statthalter in Cassel und resibirte nachher zu Bupbach, er starb 1665.

9. Bon seinen Sohnen that ber alteste von ber ersten Gemahlin einen sehr unglücklichen Schuß und ber Sohn von ber zweiten Gemahlin, ber Destreicherin, erhielt einen sehr unglücklichen Schuß.

Graf Deinrich-Wilhelm hatte bas Unglück, im Jahre 1657 ben Landgrasen Wilhelm VI. von Deffen-Cassel, ben Sohn ber berühmten Regentin im Bojährigen Kriege, Amalie von Danau, auf der Jagd durch ben Dals zu schießen: dieser starb seche Jahre nachher. Graf Deinrich Wilhelm ging, sich selbst verbannend, nach Spanien, wo er Kriegsbienste gegen die Portugiesen nahm: hier siel er 1665 vor Billaviciosa.

Sein Halbbruber, ber Sohn ber Tschernembl, Graf Heinrich Christian, begab sich an ben kaiserlichen hof und warb hier katholisch. In Folge bessen vertrieb er seine protestantischen Pfarrer und suchte auch seine Unterthanen mit List und Gewalt zum Papismus zu brängen: bieser unruhige herr warb, wie oben beim Hause Braunfels erzählt ist, von seinem eigenen protestantischen Dheim und Bormund, Graf Bilhelm II. von Greisenstein, bem Bruber seiner Mutter, in Greisenstein im Pistolenbuell zu Pferbe ersichossen, erst 24jährig 1668.

Dieses erschossenen Convertiten jungerer Bruber, von bem oben ber Bericht über bie Entleibung seines Brubers mitgetheilt worben ift, pflanzte ben Stamm

fort: Braf Lubwig, ber preußischer Statthalter in bem burch ben westphälischen Frieben erworbenen Stifte Dalberftabt war und mehr zum Ratholizismus als zum Protestantismus neigte. Er war zweimal vermählt, erft mit einer preußischen Brafin Dobna, bann mit einer Grafin Leiningen - Deibesbeim. Die Dobna gebar 17 Rinber, 8 Cobne und 9 Tochter, von benen aber nur 4 Sobne und 4 Tochter zu ihren Jahren tamen. Graf Lubwig ftarb 61jabrig 1707. Er mar ein übelgearteter Berr, von bem fein eigener Urentel, ber Pring Alexander von Golme-Lich, in feinen 1811 publizirten "Notices historiques sur la maison de Solms-Lich" schreibt: "La grande pieté et les vertus de son epouse Louise de Dohna ne réussit point à vaincre ses mauvaises habitudes; elle finit même par être la victime de ses traitemens cruels: car forcée par lui de paraître à un repas que donnait un Mr. de Normann, chef de sa cour, quoique son terme fut trop proche, ce fut en voiture, en remontant au chateau, sous une immense voute qu'elle prit l'accident duquel elle mourut le lendemain." Sie starb im Rindbett an einem Darmbruch nach einer Leibensebe von 17 Jahren.

10. Folgte Graf Friedrich Wilhelm, geboren 1682, ber jüngste ber seine unglückliche Mutter, bie Gräfin Dohna, überlebenden Söhne — zwei ältere starben noch bei des Baters Ledzeiten vor dem Feind im Felde, der eine, Christian, bei der Expedition Wilhelms III. von Dranien und seines Betters, Grasen heinrich Trajectinus von Braunfels in

Briant 1690, 19jabrig, ber anbere, Carl, im fpaniiden Erbfolgefriege 1703 por Lanbau, 26jabrig; ein britter, Dorit, verfcoll in bemfelben Sabre: "il partit, fcreibt ber Pring Alexanber von Golms-Lich, de Hohensolms 1703, sans qu'aucune perquisition ait pà donner le moindre jour sur son sort; le congé qu'il prit d'une Demoiselle de Waldenheim (fille d'un bon, mais simple gentilhomme, qui, suivant les usages de ce temps, on ne vouloit pas lui laisser epouser) sont les derniers renseignemens, q'on en sie jamais obtenu." Bergebens lies ibn Graf Friebrich Bilbelm überall aufrufen, mehrere Personen, bie auftraten und fich für ben verloren Gegangenen ausgaben, murben ale Betruger entlarbt. Graf Friebrich Bilbelm war es, ber ben Anfall von Solms-Lich, bas mit 700,000 Gulben verschulbet war, 1718 erlebte, er mußte eine faiferliche Debitcommiffion erbitten. Er mar mit einer vortrefflichen Grafin Bilbelmine Magbalene von Afenburg vermählt, bie wieber 17 Rinber gab; er ftarb 1744.

11. (1.) Folgte Graf Carl, geboren 1725, wieber vorjüngste Sohn. Die Mutter führte 1744
bis 1749 bie Bormunbschaft, trug über eine Million
Schulben ab und hinterließ die Finanzen im besten
Stande wiederhergestellt. Damals als ihr Better, ber Graf von Braunfels, ben Fürstentitel 1744 erhielt, war sie bescheiben genug, ihn für ihren Sohn zu bepreciren. Sie war so bescheiben, daß sie ihre Tochter
Elisabeth einen Bedienten ihres Gemahls, ben Kammerbiener Pfaffenrath heirathen ließ, welchen ber

auch mit einer Bürgerlichen, ber Mabame Schurmann verheirathete Meininger Bergog Anton Ulrich jum Dof- und Regierungerath ernannt batte, ba er ein Mann von ungewöhnlicher Befähigung und Geiftesbilbung war. 1) Graf Carl ftubirte mit einem Gouverneur von Rath = berg in Benf und Stragburg. Er wird von feinem Sobn, bem Pringen Meranber von Solms - Lich, als ein herr von iconer Leibesgestalt, mit Geift und Beltton und gang besonbers mit einer außerorbentlichen Beiterfeit begabt gerühmt. Er verlebte feine Tage meift an bem bamale febr glangenben Sofe von Caffel bei Landgraf Wilhelm VIII., ber ihn wie einen Gobn behandelte, und am Biener hofe, wo er bei Daria Theresia und Raifer Frang mobl angesehen war. Graf Carl batte fich 1759 wieber mit einer burch Schonbeit ausgezeichneten preußischen Grafin Dobna vermählt, mit ber aber bie Che auch nicht bie glücklichfte Er lebte in großem Train und ließ fich bei ber letten beutiden Raiferfronung 1792 burch Grang IL in ben Reichsfürftenftanb erheben. Er ftarb, nachbem er bie letten Jahre im Bette zugebracht batte, 1803, 78 3abre alt.

Der älteste Sohn, kränklich sein ganzes Leben burch, war wenige Monate vor bem Bater gestorben, ber jüngste starb 1797 in östreichischen Diensten in Italien im Felbe. Der Drittgeborene, Alexanber, war mit seinem Bruber, bem Zweitgeborenen, Carl, in hollänbischen Diensten und er war ber, von bem bie

<sup>2)</sup> S. facfifche Dofgefdichte, Band II. S. 140.

"Notices historiques", bie er 1811 erscheinen ließ, citirt worben finb.

- 12. (2.) Folgte als zweiter Fürft von Golms-Lich ber Zweitgeborene bes erften Furften, Carl, ge-Er trat in bollanbische, bann in frangoboren 1760. fifche und banifche Dienfte, und vermablte fich mit einer gefeierten iconen Dame, ber Grafin Denriette von Bentheim, ber von Juftus Gruner fo verberrlichten Sangerin, ber Tochter bes Grafen Lubwig, ber jur Rapoleonischen Zeit noch "mit ben rothen Abfagen" im Tuileriengarten wanbelte. Dieser ameite Fürft und erfte burch ben Rheinbund Debiatifirte ftarb fcon 1807 an einem furchtbaren Rervenfieber, bas ibm ber Gram über bie Debiatifirung qugezogen hatte, erft 40 Jahre alt, und bie Bittme bat ibn über 40 Rabre überlebt, fie ift erft gang neuerlich geftorben.
- 13. (3.) Es succedirten nun bie Sohne ber schönen Bentheim, querft: Fürft Carl, geboren 1803 und unvermählt 1824 gestorben, barauf sein Bruber:
- 14. (4.) Lubwig, ber 4te jest lebenbe Fürst von Solms-Lich, geboren 1805, seit 1829 mit Marie von I senburg-Bübingen vermählt, Mitglieb bes Staatsraths in Berlin. Er zeichnete sich burch bie vielangesochtene Schrift: "Deutschland und bie Reprässentativ-Bersassungen," bie 1838 zu Gießen erschien, aus: in bieser Schrift welche bie Rlage enthielt, baß Art. 13 ber Deutschen Bunbesakte lanbstänbische Bersassungen zugesagt habe und baß bafür Repräsentativ-Bersassungen ertheilt worben seien gab er ben

Rath, nach bem Beispiel Breugens, welches burch einftweilige Ginführung von Provinzialftanben bie Elemente lanbftanbifder Berfaffung in fich aufgenommen habe, gu biefem Ausgangepunfte gurudgutebren. In. Jahren 1847 und 1848 zeichnete er fich als Darfchall bes erften und zweiten vereinigten preugischen Lanbtags aus, wo er bei Subrung ber Debatten burch feine rubige, fühle Saffung ein großes Talent entwickelte. ber Schließung bes zweiten vereinigten Landtags im Sturmfahr 1848 verzichtete er auf feine gesammten ftanbesberrlichen Reubalgerechtsame, mas um fo mertwürdiger mar, als er früher gang entgegengefeste Deinung gehabt und befannt batte, und namentlich gegen bie Conftitution gewesen war, welche ber Ronig nachher gab. Er gablt jest zu ben liberalen herren in ber erften preukischen Rammer und gilt überhaupt als ein gescheiter und wohlunterrichteter Berr; er ift namentlich ein warmer Frennb ber Literatur, nur meinen feine Freunde, bag über biefe Lichteigenschaften ein leiser Schatten von Pebanterie falle. Ausgang bes Jahres 1856 warb er vom Großbergog von Beffen an bie Stelle bes Pringen Emil jum Prafibenten ber erften Rammer ernannt, welcher ber Gefetentwurf gur Requlirung ber ftanbesrechtlichen Berhaltniffe vorgelegt morben ift.

Der Fürst von Solms-Lich hat wie sein politischer Glaubensgenoffe ber alte Fürst von Salm-Dyd', keine Rinber und die Söhne seines Brubers Grafen Ferbinanb, ber in ber öftreichischen Armee gebient hat und mit einer 1855 gestorbenen öftreichischen ٦

katholischen Grafin Cotlalto, obgleich bie Collalto's mit den Dohenzollern verwandt sind, boch nicht standesmäßig vermählt war, sind die muthmaaßlichen Erben: Graf Ferdinand hat drei Göhne, Dermann, geboren 1838, Reinhard und Ludwig, und drei Töchter, Maria, Mathilbe und Anna. Dieser Bruder, Graf Ferdinand, ist auch jest schon Mitverwalter der Lichschen Güter, die gut arrangirt sind, wiewohl die Berhältnisse bei der Kleinheit des Besithums keineswegs glänzend, vielmehr etwas knapp bemessen sind.

Das fürstliche haus Solms-Lich ift nebst Ifenburg-Bübingen eines ber kleinsten unter ben kleinen: es besitzt nur über 4 Meilen mit etwa 11 — 12,000 Cinwohnern, nämlich:

- 1. in Preußen: bas Amt Sohenfolms, 11/2 Meilen mit gegen 4000 Einwohnern.
- 2. im Großherzogthum Sessen: bie Aemter Lich und Niederweisel, 23/4 Meilen mit gegen 7000 Einwohnern.

Die Einkunfte werben auf gegen 40,000 Gul-

Die Resibenz ist bas alte Schloß Lich an ber Better bei Gießen mit bem kleinen Stäbtchen Lich von etwa 2000 Cinwohnern.

Seit 1820 ist ber Fürst von Solms-Lich erbliches Mitglied ber ersten Kammer bes Großherzogthums Dessen und wie schon erwähnt wurde er 1847 Mitglied ber Herrencurie bes vereinigten preußisch en Landtage und 1854 wurde er Mitglieb bes neuen Derrenhauses.

Der Bunbestagsbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

# 2. Das grafliche Baus Solms-Sanbach.

- 1. Stifter ber zweiten Unterlinie von Solms-Lich, ber Linie Laubach, war bes fehr galanten unb fehr gelehrten Grafen Reinharb mit bem Rasenschaben jungerer Bruber, Graf Otto, ber mit einer jungen Bittwe, einer Tante bes großmüthigen Philipp von Dessen, einer geborenen Prinzessin von Medlenburg vermählt war, aber schon 1522 ftarb, erft 26 Jahre alt.
- 2. Seine Nachkommen zeichneten sich alle als eifrige Lutheraner aus, so zuerst: Graf Friedrich Magnus, ber wieder mit einer jungen Wittwe, einer Schwiegertochter bes von Raiser Carl V. im schmal-kalbischen Kriege geächteten Grafen von Mansfelb, geborenen Gräfin von Wied vermählt war und 1561 starb, auch nur 40 Jahre alt.
- 3. Ein ganz besonders frommer und auch gelehrter Berr war bessen Sohn, Graf Johann Georg, im Jahre der Schlacht bei Mühlberg geboren. Er studirte erst in Straßburg unter dem großen Philologen Johann Sturm, dann in der Wiege der Reformation, in Sachsen; er besuchte darauf die höse von Cassel, Stuttgart und Dresden. Auch er vermählte sich wieder 1572 mit einer jungen Wittwe, einer Gräsin Dohen-

ftein, geboren aus bem Baufe Schonburg: biefe britte junge laubachische Bittme gab ihm ben reichen Ebelegen von 16 Rinbern, 8 Göbnen unb 8 Toch-Bon ben Töchtern beirathete bie altefte, bie tern. icone erft 15jabrige Mgnes, bie man am Caffeler hofe nur "bie Benus" nannte, 1593 ben gelehrten Landgrafen Morit von Beffen und marb fo eine Stammutter bee beffen-caffelichen baufes; fie ftarb aber icon nach nur gjahriger Che. Bon ben Sohnen ftifteten vier bie Linien Robelbeim, Laubad, Connenwalbe und Baruth, von ben vier andern ftarben zwei im Felbe vor bem geinb, ber altefte 26jabrig im Dienft von Morit von Dranien gegen bie Spanier 1599, ein anberer 20jabrig 1604 im faiferlichen Dienft in Ungarn, ein britter, ber auch ein Rriegebelb mar, Franfreich, Italien, Spanien unb England besucht hatte, biente ebenfalls bem Raifer in Ungarn, bann bem Bergog von Burtemberg, unb ftarb 30jährig 1611; ber lette achte Cohn verungludte auf ber Universität Jena 1596, 21jahrig mit feinem Pferbe.

Bon jenen 4 Linien starben von ben auf reichsunmittelbare herrschaften gegrunbeten zwei wieber aus: bie Linie Röbelbeim schon 1640 mit ihrem Stifter, bie Linie Laubach blühte bis 1676.

4. Graf Albert Otto I., ber Stammfortpflanger ber Laubacher älteren Linie, war wieber ein besonders eifrig protestantischer herr, Mitglied der Union: er fiel im Felde vor dem Feind, gegen die Ratholischen unter Erzherzog Leopold, auch nur 34 Jahre alt, 1610. Er war mit einer Tochter bes eifrig lutherifchen Landgrafen Georg II. von Darmftabt vermählt.

- 5. Ihrer beiber Sohn, Graf Albert Otto H., vermählt 1631, im Jahre ber Leipziger Schlacht, mit einer Gräfin hanau, einer Schwester ber berühmten Bormunberin Amalie von Dessen-Cassel, fiel burch einen Schuß auf ber Jagb 1656, 46 Jahre alt.
- 6. Mit beren Gobn, Graf Carl Otto III., erlosch 1676 biefe Linie wieber: er warb auch nur 43 Jahre alt und hatte von feiner Bemahlin, einer . Grafin Bentheim, nur 4 Tochter. Die jungfte warb 1683 mit bem helben bes haufes Braunfels, bem Grafen Beinrich Trajectinus vermählt. Die altefte Tochter aber, Grafin Catharine Amalie, geboren 1654 und 1680, 26fabrig mit bem Lanbgrafen Philipp, Stifter ber Linie Deffen-Philippsthal im Saufe Caffel vermählt, muß eine bis in ihr bobes Alter ber Liebe Freuden zugeneigte Dame gewesen fein, benn nach bem Tobe ihres Gemahls 1721, wo fie fcon 67 Jahre alt mar, fcreibt bie Bergogin von Drleans von ihr: "Die Frau Bittme wird wohl ihren frangofifchen Lotterin nicht abschaffen, ob fie es zwar thun follte, ben Scanbal ju meiben, benn man fpricht toll von ihr und biesem Rerl; bie es am boflichften vorbringen wollen, fagen, bag eine menage de conscience baraus werben wirb, es ift boch abscheulich, an bieser Fürstin einen folden Eclat zu machen, insonberbeit in ihren alten Tagen, benn fie muß nicht mehr jung fein, weil ihr altester Berr Sobn icon 40 Jahre alt ift." Sie lebte im Saag und fterb erft 1736, 82 Jahre alt.

Bon ben einzig überlebenden zwei Shnen bes sommen und gelehrten Johann Georg und seiner schöndurgischen Gemahlin rühren bie noch blühenden, nach dem Ertöschen jener zwei älteren gestisteten 5 Unterlinien bes jüngern Hauses Solms-Lich her, die stümmtlich grästich geblieben sind, nämlich die Häuser Laubach, Röbelheim, Wilbenfels und Baruth, abstammend von Graf Johann Georg, der wieder ein sehr frommer Herr und ein Held war: er starb 1632 als kursächsischer Obrist und Obercommandant in Prag, und das Haus Sonnewalde, abstammend von Graf Peinrich Wilhelm, der in demselben Jahre als schwedischer Obrist vor dem Feind siel gegen Tilly.

## Der graffiche Aft Colms. Laubad.

7. Nach bem Absterben bes älteren Astes Laubach 1676 siel biese Derrschaft an ben frömmsten Derrn unter allen frommen herrn im hause Solms, an ben Grasen Johann Friedrich, der sich 1667 mit Bes nigna, der Tochter des Grasen Sigmund Siegstied von Promnit auf Sorau vermählt hatte, ber berühmten "Magd Jesu Christi," einer so frommen Dame, daß sie nach Spener's eignem Geständniss "ihn mit ihrem Exempel ermuntert hat;" sie wurde die Mutter der Erdmuth Benigna, Gemahlin des frommen Grasen heinrich Reuß X. Schleiz-Lobenstein-Ebersborf, und die Großmutter der Erdmuth Dorothea, Gemahlin des berühnten Stifters der Brüdergemeinde. Der Gemahl dieser "Magb Jesu Christi" hatte ursprünglich die herrschaft Wilbenfels erhalten, als der zweite Sohn des 1632 als Obercommandant zu Prag gestorbenen frommen Grasen Johann Georg — der erste Sohn erhielt die herrschaft Röbelheim, der jüngste das nur mittelbare sächsische Baruth. Nach dem Anfall von Laubach ließen der fromme Johann Friedrich und die fromme Benigna nochmals eine Theilung eintreten: der Erstgeborne erhielt Laubach, dem Zweiten ward Utphe, dem Dritten Wildenfels zugewiesen. Zum Glüd erlosch die Linie Utphe schon wieder mit dem Sohne des Stisters 1762. Auf Wildenfels komme ich unten zurück.

- 8. Graf Friedrich Ernft, ber Erstgeborne bes frommen Johann Friedrich und ber "Magb Jesu Christi", ber Stifter ber neuen Linie Laubach, bie noch blüht, war wieder ein sehr frommer herr; er genoß bie sehr seltene Ehre, evangelischer kaiserlicher Geheimer Rath und Rammerprasident zu Westar zu sein: er starb mit einer Grasin Stolberg-Gebern vermählt, einer Großtante der Grasin Albany, 1732.
- 9. 10. Es folgten ihm seine beiben Söhne, Friebrich Magnus, ber 1738 unvermählt, erst 27jährig starb, und Christian August. Diese beiben Grafen von Solms-Laubach hatten seit bem Jahre 1727 einen zu seiner Zeit weit und breit berühmten Mann als Geheimen Rath bei sich in Laubach: Philipp Balthasar Sinold, genannt von Schüt, ber auch in seinem Posten 1742 85jährig in Laubach gestorben ist. Er war ein geborner hesse, zu Königsberg ohnsern

Giegen geboren, ftubirte in Jena und reifte bann nach Italien, wo er in ber Cavaliergarbe bes Großbergogs von Rloreng, eines ber letten vom Saufe Debicis, faft zwei Jahre biente, er ging bann jurud nach Deutschland und manbte fich vorerft nach bem großen Buchbanblerplat Leipzig: bier fing er feine vielseitige literarische Thatigfeit an, er wurde einer ber fruchtbarften und practifchften Schriftsteller bes 18ten Jahrhunberte und gwar auf zwei Felbern, bem juriftisch-politischen und bem theologischen Felbe. Seine hauptunternehmung, ber er anfing, mar bie "Europaifche Fama," ausgegeben in banblichen Octavbanben in einzelnen heften au 2 Grofden, nicht mehr in Quartanten, wie früher bie "Frankfurter Relationen" ober gar in Folianten, wie bas "Theatrum Europaeum" erschienen maren: biefe Detabhefte ber Europäischen Fama murben eines ber gelefenften Journale bei ben Staatsmannern, ber großen sowohl, als namentlich ber bamaligen vielen kleinen Potentaten Deutschlands, bei benen Schut "wegen feiner geschickten beutschen Schreibart" fich febr beliebt ju machen verftanb. Die zweite Unternehmung mar nicht minber practisch, es mar bas "reale Staats-, Beitunge- und Conversationeleriton", ber erfte Borlaufer bes in unfern Tagen auch in Leipzig erfchienenen bes Buchbanbler Brodbaus. Anonym gab Schut noch eine Menge curiofe fleine Schriften beraus, ju benen ibn zum Theil ber Aufenthalt in Italien Stoff geliefert batte, wie: "Curiofes Caffeebaus zu Benebig," traumenben Pasquino fluge Staatsphantaffen," "Genbfcreiben eines vornehmen Deutschen von feiner verrich-

teten Ballfahrt nach Rom," ber "europäische Riemanb," ber " Bertommannurs" u. f. w. Er überfeste überbies ruftig aus bem Lateinischen, Frangofischen und Englischen, unter anbern Bugo Grotius und ben Telemach von Kenelon. Unter bem angenommenen Ramen "Lubwig Ernft von Karamont" publizirte er auch eine Maffe begierig gelesene moralische Abhandlungen, wie "ben getreuen hofmeifter," "erbauliche Lebensregeln," "Biffenschaft gu leben," bas "Reich ber Gitelfeit unb Thorheit." Gang besonbere berühmt warb er endlich noch als theologischer Schriftfteller unter bem Ramen "Amabeus Creupberg": feine "gottfeligen Betrachtungen auf alle Tage bes gangen Jahres" waren im 18ten Sahrbunbert bas beliebtefte Anbachtebuch ber pornehmen herren, ber martialische Bater Friedrich's bes Großen las regelmäßig feinen Morgenfegen baraus. Auch bichtete Schut mehrere geiftliche Lieber. Diefer rubrige, fcreibfelige, überall gern gelefene Dann warb benn auch vielfach von ben fleinen beutschen Grafen- und Fürstenhäusern in ihren speciellen Dienft begehrt: 1704 ging er ale hofmeister und Lehnebirector an ben frommen Reußen bof ju Roftrig, 1705 als hofmeifter zu ber fachfen-merfeburgifchen Bittme nach Forsta in ber Nieberlausit, 1711 ale Regierungerath zu bem Bergog von Burtemberg nach Bernftabt in Schlefien 1718, ale Prafibent aller Collegien au bem Grafen von Sobenlobe = Pfabelbach und enblich 1727 als Beheimer Rath nach Laubach, wo er bie letten 15 Jahre feines thätigen Lebens bis gu seinem Tobe geblieben ift.

Der Bern biefes gelehrten und frommen Dieners, Graf Christian Angust von Solms-Laubach. war wieber wie fein Bater en angelifcher taiferlicher Bebeimer Rath und vermiblte fic breimal: mit einer Pringeffin von I fen burg, einer Pringeffin von Raffau-Siegen und bas brittemal unftanbesmäßig mit einem burgerlichen Fraufein Bottider, Tochter eines fachenweiffenfelfischen bof - und Rammerrathe, bie vor ber Befrath geabelt und baib nach berfelben gur Reichegrafin von Lömenfee erhoben murbe: fte ftarb aber fcon 1754 im erften Rinbbett, Graf Chriftian Muguft erft 30 Jahre nachber, 1784, 70 Jahre alt. Erbgraf Georg von ber erften ifenburgifchen Gemablin ftarb por bem Bater 1772 ale braunschweiglicher Dbrift und Generalabintant bei bem Bater bes bei Auerftabt gefallenen Bergoge.

11. Folgte nun bes Erkgrafen Sohn, Graf Friedrich, geboren 1769. Er fubirte in Gießen und trat bann in kaiserlichen Dienst als Reichshofrath. Dieser Herr war ein grundgelehrter und auch grundgescheiter Reichsgraf, ein großer Bücherfreund, der gar nicht genug Bücher sammeln konnte; er sagte einmal zu bem bekannten Touristen Webar: "mit dieser Liebhaberei kommt man nie auf einen grünen Zweig." In Rastadt vertrat er beim Congresse 1799 sehn eifrig die Rechte seiner Standesgenossen und nachdem er 1806 die dem Hause Solms so besonders fatale Mediatisirung hatte erleben müssen, hinwiederum auf dem Wiener Congresse. Unter Napoleon war er dem französsschen Regiment zugethan, in den Basreiungestriegen ader gut deutsch

gesinnt und namentlich sehr wohlthätig für die Lazarethverwaltung wirkend. Dieser freisinnige beliebte herr
starb 1822 63jährig als preußischer Oberpräsident zu
Coln und Curator der Universität Bonn. Er war seit
1797 mit einer Gräsin Degenfeld vermählt, die ihnüberledt hat. Ueber seinen Tod schrieb der Minister
Stein, der sein vertrauter Freund war: "Ich verliere
an ihm einen wahren Freund, der Staat einen
geistvollen, thätigen, freudig wirkenden, allgemein beliebten
Beamten, seine Familie einen liebevollen, treuen Bater."

12. Sein Sohn Graf Otto, geboren 1799, ist ber jest lebenbe Graf zu Solms-Laubach, ber als Dekonom in großem Ansehen steht, er ist Präsibent bes landwirthschaftlichen Bereins für Oberhessen. Er warb seit 1855 von bem Großherzog von Darmstabt als Gesandter nach Berlin gesandt, um die lange unterbrochenen diplomatischen Berbindungen wieder anzuknüpsen. Er ist seit 1832 mit einer Prinzessin von Wied vermählt, die 1833 den Erbgrafen Friedrich geboren hat und außerdem noch die zwei Söhne Ernst und hermann, und zwei Töchter Thekla und Clara.

Bon ben brei Brübern bes regierenben Grafen, Reinhard, Rubolf und Georg, bienen zwei in ber preußischen Armee, Graf Reinhard als Generalmajor in Disponibilität und Graf Rubolf als Commandeur des ersten Cürassierregiments, Graf Georg ift Major a. D.; die Schwester Ottilie ist die Gemahlin des regierenden Fürsten von Braunfels.

Solme-Laubach besitt nicht ganz 3 Meilen mit 7-8000 Einwohnern, nämlich bie Aemter

Laubach und Utphe bei Gießen, bie herrschaft Münzenberg in ber Wetterau und ein Biertheil an ber ebemaligen reichen Benebiltinerabtei Arnsburg wit ber Abtei, ebenfalls in ber Wetterau, alles unter barmftäbtischer hoheit.

Die Residenz ist Schloß Laubach bei Gießen mit bem kleinen Stäbtchen Laubach von gegen 2000 Einwohnern.

Die Einkunfte taxirt man auf 100,000 Gulben. Seit 1820 ift ber Graf von Solms-Laubach erbliches Mitglied ber ersten Rammer bes Großherzogthums heffen.

# 3. Per grafliche Aft Solms-Mödelheim und Affenheim.

1. Stifter besselben war ber älteste Sohn bes oben schon erwähnten frommen Grasen Johann Georg, ber mit einer Gräsin Erbach vermählt, als tursächseicher Obrist und Obercommandant 1632 zu Prag starb: Graf Johann August. Während seine beiben jüngeren Brüber Wilben fels und Baruth erhielten, erhielt er Röbelheim bei Franksurt und bazu Assendern, erhielt er Röbelheim bei Franksurt und bazu Assendern, beim in der Wetterau: er starb mit einer Grässen Erat von Scharfsenberg vermählt 1680, 57 Jahre alt und hinterließ von 9 Kindern, 6 Söhnen und 3 Töchtern, 4 Söhne, die ihn überlebten; der älteste starb 1699 in Savoyen, der jüngste siel 1694 vor Peterwarbein in Ungarn, von den beiden mittelsten nahm Graf Ludwig Röbelheim, Graf Ludwig Hein-rich Assenderim.

- 2. 3. Graf Endwig stand im brandenburgischen Dienst beim großen Aurfürsten und bem ersten König von Preußen, war mit einer bänischen Gräfin Ahleselb, Tochter bes Großfanzlers, vermählt und starb 1716; als sein unter Vormundschaft gestandener Sohn Carl Friedrich eben die Regierung antreten wollte, setrank er mit einem Rahne im Flusse Nibba 1722, 19sährig.
- 4. Darauf vereinigte Graf Lubwig heinrich wieber Röbelheim mit Affenheim. Auch biefer herr war mit seinem Better heinrich Trajectinus bei ber Expedition Prinz Wilhelm's III. von Dranfen nach England 1688, er ward Obrifter ber beutschen Garbe; später trat er in besten-casselsche Dienste, war mit einer Gräfin Limpurg vermählt und starb 1727.
- 5. Folgte fein Sohn Graf Wilhelm, ber fich 1722 mit einer öftreichischen, aber protestantischen Grafin Wurmbrand vermählte, einer Tochter bes Reichshofrathsprasibenten und Genealogen, ber sich noch im Jahre ber heirath seiner Tochter convertirte, sie starb ohne Söhne, er heirathete barauf eine Grafin Bittgenstein-Berleburg, auch sie gebar keinen Erben; zum brittenmale heirathete er eine Cousine Wilbenfels, wieber ohne Erben zu erweden.
- 6. Die Succession gelangte nun nach seinem Tobe 2778 am seinen jüngeren Bruber, Graf Johann Ernft Carl, ber wieber zuerst in Affenheim resibiet hatte, bann Röbelheim wieber mit Affenheim vereinigte. Ihm erwedte auch erst bie zweite Gemaßlin, eine pro-

infantische Griffin Löwenstein-Freudenberg, einen Ceben:

- 7. Graf Bollrath Friedrich Carl Ludwig, geboren 1762. Er succedirte seinem Bater im zweiten Revolutionsjahre 1790 und vermählte sich anch zweitennet, zuerft 1789 mit einer Consine von Laubach, dann nach berem Tobe 1807, 1811 unstandesmäßig mit Marie hoffmann, Lochter eines gräflich solme'schen Raths. Er erlebte die fatale Mediatistrung und ben Wiener Congres und starb 1818.
- 8. Folgte ber Erftgeborne von ber erften Gemahlin, Graf Carl, geboren 1790, 1824 vermählt mit einer Grafin Erbach - Schönberg, gestorben 1844.
- Sein Gobn, Graf Maximilian, geboren 1826, ift ber jest lebenbe Graf von Solms-Robelbeim und Affenbeim, ber noch unvermählt ift. hat brei Bruber, Graf Friebrich, Graf Otto und Graf Cuno, von benen bie beiben erften als Cavalerie-Lieutenants in ber preußischen Armee bienen, und bref Schwestern, von benen Bertha ben regierenben Grafen m Stolberg-Rogla gebeirathet bat, bie anbern, Emma und Agnes, unvermählt find, ferner leben wei Dheinne, von benen Graf Friedrich preußischer Beneralmajor a D. und Graf Ebuard preugifcher Dajoc a. D. ift, und brei Tanten, von benen Gerbina nbe Bittme bes Grafen Dar von Erbad. Schonberg, Elifabeth regierenbe Fürftin von Galm-Borftmar and bie britte, Grafin Dathilbe, geboren 1813, unvermählt ift.

Die Besithungen umfassen bie Aemter Robelheim bei Frankfurt und Affenheim bei Friedberg in ber Betterau: über 2 Meilen mit 5—6000 Ein= wohnern unter ber hoheit beiber häuser heffen.

Die Residenz ift jest Schloß Affenheim zwischen Friedberg und Frankfurt, am Zusammenfluß ber Wetter und Nibba.

Die Einfünfte tagirt man auf 30,000 Bulben.

Seit 1820 ift ber Graf von Röbelheim unb Affenheim erbliches Mitglieb ber ersten Rammer bes Großherzogthums heffen, und seit 1831 ber Stänbeversammlung in Rur-Bessen.

## 4. Per grafliche Aft Solms-Wildenfels.

1. Wilbenfels, eine reichsunmittelbare herrschaft bei Zwickau im Erzgebirge im heutigen Königreich Sachsen, ward zusolge einer im Jahre 1585 von Kurfürst August verliehenen Anwartschaft im Jahre 1602 nach bem Aussterben ber alten Dynasten von Wilbenfels erworben: ber Lette berselben, Anarch Friedrich, kurfürstlicher Hauptmann im Boigtlande, starb, indem er zu Prag, wo er sich in Geschäften bei Kaiser Matthias aushielt, trunken aus dem Bette stürzte und barüber den Hals brach. Der Erwerder von Wildenfels war der mehrsach erwähnte fromme Graf Johann Georg, Gemahl der Gräsin Erdach und als kursächssischen Obrist und Obercommandant zu Prag 1632 gestorben.

- 2. Deffen zweiter Sohn war Graf Johann Friedrich: er erbte, während ber alteste Bruder Röbelheim erhielt, Wilbenfels von dem Bater und
  später erst durch Anfall ber einen Seitenlinie 1676
  Laubach. Dieser schon oben erwähnte Graf, ber Gemahl der Gräfin Benigna Promnip, ber "Magd
  Jesu Christi," hinterließ wieder seinem zweiten Sohne, während ber erste Laubach erhielt, Wilbenfels.
- 3. Beinrich Wilhelm, ber Fortfeter ber Linie Bilbenfele, zweiter Sobn ber "Magb Jefu Chrifti," geboren 1675, begab fich an ben preußischen Dof, wo er bis jum Generalmajor flieg und beirathete 1703 erft eine protestantische Grafin Balbburg von ber preußischen Linie Capustigal und bann 1713 eine Grafin Dobna-Schlobitten. Er erwarb 1730 bie herrichaft Bielit in Oberschlefien burch Rauf, vertaufte fie aber 1739 wieber an ben Brafen Daugwis. ber fie an ben Grafen Gultowetv, ben von Brubl gefturaten Minifter Rurfachfens, wieber veräußerte, ber 1752 barauf gefürftet wurbe. Graf Beinrich Bilbelm trat bie Regierung an feinen alteften Gobn ab. und ftarb 1741, 66 Jahre alt, auf ber Berrichaft Bartenberg in Dberfcbleffen, wohin er gegangen mar, um fie für feinen zweiten Sobn, 1) ben Schwiegersobn bes berühmten Dunnich, bem fie nach bem Salle Biron's geschenkt worben mar, ju verwalten. Nac ber Restitution Biron's erhielt berfelbe 1763 auch

<sup>1)</sup> Siehe unten: Rebenzweig Bilbenfele: Sach: fenfelb.

Wartenberg zurück und verglich fich mit Münnich: Bartenberg ift noch jest im Besit einer Nebenlinfe bes Hauses Biron-Curlanb.

Folgten von Sohn zu Sohn:

- 4. Graf heinrich Carl, geboren 1706 von ber erften Gemahlin, ber Grafin Balbburg-Capustigat: er hetrathete 1721 eine nieberlänbische Dame, eine Grafin von Bylanbt-Polfterkamp und ftarb 1746.
- 5. Graf Friedrich Magnus, geboren 1743, also erft 3 Jahre bei bes Baters Tob alt, vermählte fich 1773 mit einer Tochter bes erften Fürsten von Leiningen und ftarb 1801.
- 6. Graf Friebrich Magnus, geboren 1777, ber jest lebenbe 4te Graf von Bilbenfele, vermabite . fic 1808 in erfter Che mit einer Grafte Erbad. Erbach, und taufte in biefem Jahre von bem Grafen von Leiningen - 2Befterburg bas facularifirte Ronnen-Mofter Engelthal in Oberheffen, bas aber auch nicht behanptet werben founte, fondern, nachbem es, obaleich es nicht reichsunmittelbar gewesen mar, beim Bumbestage bennoch ben Titel "Erlaucht" 1819 verschafft hatte, 1822 wieber an Darmftabt veräußert murbe. Diefer Graf von Bilbenfele erlebte bie Mebiatistrung und ben Biener Congres, die Juli- und bie Februarrevolution. Er verbeirathete fich, ba er 1833 feine Gemablin, bie ihm einen Gobn und eine Tochter gegeben, verloren hatte, 1837 nochmale, icon 60jahrig mit einer Grafin Degenfelb, und bat noch im 75ften Lebensjahre ftebenb, bei bem großen Dresbner hoffest im Car-

neval 1852 als Malthefer in halber Ruftung Figur gemacht. 1)

Sein Sohn, ber Erbgraf Friebrich, geboren 1811, ift vermählt mit einer Gräfin Castell, die vier Söhne und zwei Töchter geboren hat; die Tochter ift unvermählt, geboren 1819. Bon einem Bruber bes regierenden Grafen leben 4 Söhne, von benen einer in ber östreichischen, 2 in ber preußischen Armee bienen, und eine Tochter.

Der Besitz umfaßt eine Meile mit 8-9000 Einwohnern.

Die Cinfunfte werben auf 40,000 Bulben tagirt.

Seit 1831 ist ber Graf von Solms-Wilbenfels erbliches Mitglieb ber ersten Rammer bes Königreichs Sachsen.

Diesen vorstehenden brei gräflich Solme'schen häusern: Laubach, Röbelheim und Bilbenfels, hat der Bundestagebeschluß von 1829 den Titel "Erslaucht" und das Recht der Chenburtigkeit versichert.

Roch bestehen folgende 5 Solme'sche Rebenzweige bes hauses Solme-Laubach, die nicht zu ben erlauchten hänsern gehören, weil sie keine reichsunmittelbaren Besitzungen inne hatten:

## 5. Mebenzweig Wildenfels-Sachsenfeld.

Stifter besselben war ber jungere Sohn bes Stifters ber hauptlinie Bilbenfels, Graf Friebrich

<sup>1)</sup> Siebe facifche Dofgefdichte, Band 7 am Schluß.

Lubwig, geboren 1708. Er ftubirte auf bem Daba= gogium ju balle, bann in Leipzig und Beglar, er ging barauf los, Reichshofrath zu werben; fein Bater berief ihn aber nach Oberschlesien auf bie angefaufte Berrichaft Bielit, um ibn fur bie Defonomie ju bilben: junge Reichshofrathecanbibat troftete fich bier unter bem nur fur Jagb, Pferbe und Becherfreuben Ginn habenben oberschlesischen Abel, bei bem ganglichen Mangel an Bilbungemitteln (ber nachfte Buchlaben mar 30 Meilen entfernt) mit bem einzigen Zweige ber Landwirthichaft, ber ihm bamals zusagte, ber Fischerei in ben zahlreichen Teichen ber Berrichaft und in ber Weichsel, und mit feinem Sorag, ben er bamale überfette, bie Arbeit erschien später 1757 ju Braunschweig im Drud. Mø 1735 im polnischen Erbfolgefriege bie Ruffen jum erftenmal in Deutschland erschienen, nahm Graf Friebrich Lubwig bei ihnen Dienfte und ging mit ben gurudgehenden Corps mit nach Rufland; er biente unter Munnich im turfischen Felbauge und mar gulett beffen Abjutant. Er beirathete nach bem Belgraber Frieben au Riem bie fehr reiche Tochter biefes berühmten Felbmarichalle Munnich, ale Wittme eines Freiherrn von Schaumburg, anspachischen Oberftallmeifters. begab fich 1740 nach Sachsen gurud, wo er ale ruffi= ider Gesandter unter Graf Brühl fungirte, Munnich gab ibm bamale bie Berrichaft Bartenberg in Dberfcbleffen, wie oben bei feinem Bater ermabnt ift, gu vermalten. Er verlor ben Gefanbtichaftevoften ichon gu Enbe bes Jahres 1741, mo fein Schwiegervater fturgte. Ge ließ fich hierauf in Sachsen nieber und taufte Sach-

fenfelb bei Schwarzenberg im boben Erzgebirge, wo bie fur bie arme Bevölkerung fo wohlthatige Bledlöffelfabritation burch feine Sorgfalt in Schwung tam. Die fachfische Regierung ernannte ibn jum Rreisbauptmann bes Erzgebirge. Er machte fich auch einen Ramen ale Stifter ber Freimaurerloge ju Sachsenfelb, ju ben 3 Rofen, 1743. Babrend bes fiebenfahrigen Rriegs folgte er ber öftreichischen Armee, um bas fachfiche Lanbedintereffe ju vertreten. 1763 verlor er bie Ausficht auf Wartenberg. Er ftarb als fachfifcher Bebeimer Rath und Kreishauptmann im Erggebirge im Revolutionsjahre 1789. Er ift ber Autor ber "Fragmente ber Solme'ichen Befchichte," welche Dresben 1785, 4. beraustamen, und nach bee Touriften 2Beber 1) Bericht, war er nach einer gang eigenften Liebhaberei an bem bon ihm überfetten Dorag, Gigner einer mertwürdigen "Bibliotheca Horatiana" von 100 Banben, nichts als Ausgaben und Uebersepungen von horag und was fich auf ibn bezog. 2)

<sup>1)</sup> Briefe eines in Deutschland reisenben Deutschen, Band 3 G. 134.

<sup>2)</sup> Es war bas gang so eine Liebhaberei, wie fie sein englischer Zeitgenoffe Unterwood, ber auch 1790 ftarb, hatte, auf beffen Grab die horagischen Worte: "Non omnis moriar" gesett werden mußten, ferner bei bem Leichensbegängniß Obe 20 bes 4ten Buchs, beim Leichenschmaus Obe 80 bes ersten Buchs abgefungen und bem vier Horage in ben Sarg mitgegeben werben mußten: einer zu häupten, einer zu häupten.

Christoph, ber Sohn bieses großen Liebhabers bes römischen Dichters, heirathete wieber eine Rustin, eine reiche Bietinghof aus Liefland, beren Großmutter auch eine Tochter Munnich's gewesen war, er erwarb bie Güter Zehista bei Dresben, Kunheibe und Rückerswalbe zu Sachsenfelb.

Aber feine 4 Gobne baben alles biefes Befitthum wieber verloren, wie früher bie ichlefifden Berrichaften Bartenberg und Bielit: Bebifta tam an bie Grafen Rer, Sachsenfelb an ben Schwager bes einzigen ber Bruber, Graf Beinrich, ber Rinber bat, einem Freiherrn von Müller, von beffen Schwester biefer Stammfortpflanger, ber in ber fachfischen Armee frühet biente, 1818 ichon geschieben murbe: es ftammt aus biefer Che ein Sohn, Arthur, geboren 1804, ber im gothaifchen Grafenfalenber 1848 ale Bice=Actuar, im Jahre 1852 ale Actuar im Amte Roffen und im Jahre 1854 ale Actuar im Amte Dresben aufgeführt ift unb ber fich 1839 mit einer Burgerlichen, einem Fraulein Laura Thierfelber verheirathet bat. Diese Linie Solme ift foldergeftalt gang in burgerlichen Stand und burgerliche Berwandtichaft übergegangen.

### 6. Solms - Sonnemalde.

Der Stifter bieser Linie war Graf heinrich Wilhelm, ein nachgeborner Sohn bes gelehrten und frommen Grafen Johann Georg von Solms-Laubach, bem seine schönburgische Gemahlin 8 Söhne und 8 Töchter gab und ber 1600 ftarb. Diefer Graf Beinrich Bilbelm murbe Dbrift unter bem pfalger Böhmentonig unb bann unter Guftab Abolf von Schweben, ber ihm bie Graficaft Somargen berg in Franken, bas Stammbefitthum ber jegigen Surften Schwarzenberg fchentte: er ftarb 1632 ju Schweinfurt an einer bei Bamberg gegen Tilly erhaltenen Bunbe. Die beiben Ronige maren bamals in Rurnberg und ber Bohmentonig fdrieb unterm 31. Mary an feine Gemablin: "Nous eumes & Normberg les nouvelles de la mort du bon Comte Henry de Solms, qui est mort de sa blessure, j'y ai bien perdu, car il m'estoit bien affectioné!" Deinrich mar mit einer Grafin Dansfelb und bann mit einer Grafin Dettingen vermablt, bie nach feinem Tobe einen anbern Selben beirathete, ben Grafen Georg Friedrich ju Dobenlobe-Beiterebeim, auf ben id unten fomme.

Mit ben Söhnen seines Sohnes Georg Friebrich, welcher ben im Solms'schen Geschlecht wieberholt vorgekommenen reichen Chesegen von 16 Kindern
hatte, theilte sich biese Linie, die Pouch bei Leipzig
und Sonnenwalbe in ber bamals kursächsischen Nieberlausit besaß, wieder in zwei Unterlinien, von benen
aber die zu Sonnenwalde 1718 bereits wieder erlosch.

Otto Beinrich war ber Stifter ber Speciallinie zu Pouch, Friedrich Eberhard, sein Sohn, erbte Sonnenwalbe 1718 von seinem Dheim, vermählte sich 1724 mit einer katholischen Destreicherin, einer Gräfin Scherfenberg, warb selbst katholisch und 1729 Geheimer Rath bei bem letten habsburger Raiser

Carl VI.; er farb 1752 und mit feinem Sohne er-

Stammfortpflanzer wurde des Convertiten jungerer Bruber, Graf Otto Bilhelm, ber 1726 eine Tochter bes preußischen Ministers Detlev von Arnim heirathete und als kursächsischer Kammerherr starb.

Sein Sohn Bictor Friedrich heirathete 1754 wieder eine preußische Gräfin Dönhoff, war unter Friedrich bem Großen Gesandter in Petersburg und wurde bann Oberhofmarschall, in welchem Posten er 1783 starb. Es war der Solms, dem der große Rönig in einem Dandbillet vom 23. Januar 1783, wenige Monate vor seinem Tode, bei einem Ceremonienstreit, an die Entscheidung Raiser Carl's V. in einem ähnlichen wichtigen Streite zwischen zwei Damen erinnerte: "que la plus solle entrerait la première."

Sein Sohn, Graf Wilhelm, heirathete wieber 1784 eine preußische Grafin Schlippenbach, bie Oberhofmeisterin am curlänbischen hofe zu Mitau war, er selbst ward hofmarschall ber Gemahlin König Friedrich Wilhelm's II. von Preußen und starb 1799.

Seine beiben Sohne haben wieber bie beiben Unterlinien zu Pouch und zu Rosa, einem Rittergute ohnsern Merseburg, gestiftet.

#### Connewalde Alt - Pouch.

Stifter biefer Linie war ber 1787 in Curland geborene Graf Theodor, preußischer Kammerherr und Major a. D., ber jest lebenbe Stanbesherr auf Sonnewalbe, ber beshalb 1847 Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes Berrenbaufes murbe. Er ift mit einer laufibifden Grafin Bregler vermablt und bat von ihr funf Gobne, Alfreb, preußischer Lieutenant a. D., vermablt mit einer preußischen Grafin Somerin-Bolfshagen, Theobor, vermählt mit einer fachfifchen Freiin von Reg-Thielan auf Burfchen in ber Dberlaufit, ber wieber Descenbeng bat, Conftantin, vermählt mit einer Frein von Langenn aus bem Saufe Rittlit, ber auch wieber Descenbeng bat, Roberich, ber in ber öftreichi= iden Armee bient, und Cherbard, preugischer Lieutenant a. D. und Gefandtichafts-Attache in Dresben, und eine Tochter Clementine, ale hofbame ber Pringeffin von Preugen früher burch ihre Schonbeit und Liebend= wurbigfeit befannt, bie mit bem jungften Grafen Dermann Schlippenbach vermählt ift.

Außer Sonnewalbe besitt bie Familie noch im Königreich Sachsen bie 1837 mit ber Frein Rex-Ehielau erheiratheten Güter Wurschen, Belgern und Nechern in ber Lausit.

### 7. Sonnemalde-Mofa.

- 1. Stifter biefer Linie war ber jüngere Sohn bes von bem größten preußischen König wegen ber Ceremonien bebeuteten Hofmarschalls: Graf Otto, ber mit einem preußischen Fräulein von Prittwiß vermählt 1835 starb.
- 2. Folgte sein Cohn, ber jest lebenbe Graf Friebrich, geboren 1800, ber bis zu bem Sturmjahr 1848 hoffagermeister am beffauischen hofe mar, bann ab-

gehen mußte, aber sett wieber als Ober - Jägermeister fungirt, und mit einem Fräulein von Knebel, ich kann nicht sagen, ob aus ber Familie bes bekannten Freundes Carl Angust's von Beimar, vermählt ist, die zwei Söhne, Wilhelm und Friedrich, geboren hat. Es leben außerdem zwei Brüder, Morit, der unvermählt und Otto, der mit einem preußischen Fräulein von Schmettan vermählt ist und in der preußischen Armee dient, und zwei Schwestern; von einem britten verstorbenen Bruder Carl leben ebenfalls Kinder und Kindeskinder.

Die Familie besitt außer Rosa bei Merseburg, einem Gute von etwa 1200 Einwohnern, noch:

in Schlesien, Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Kreuzburg, bie zwei Rittergüter Schiroslawis und Woislawis und Kreis Toft bas Rittergut Slupstow;

in Posen, Regierungsbezirk Bromberg, bas Gut Rabojewice.

#### 8. Solms - Barnth.

1. Stifter biefer Linie mar ber jungfte ber Sohne bes wieberholt ermähnten gelehrten und frommen, mit einer Schönburg vermählten Grafen Johann Georg von Solms-Laubach, ber 1600 ftarb und bessen jungerer Bruber Otto 1596 bie herrschaft Baruth im sächsischen Kurkreis erworben hatte: Johann Georg, wie ber Bater geheißen, auch oben schon wieberholt neben seinem Bater als frommer herr aufgeführt und als

tursächsischer Obrift und Obercommandant 1632 zu Prag gestorben, vermählt mit einer Gröfin Erbach. Während seine beiben älteren Söhne die Linien Robelheim und Wilbenfels, die schon oben vorgesommen sind, auf reichsunmittelbaren Besit stisteten, erhielten seine beiben jüngeren Söhne, Friedrich Sigmund L und Johann Georg das nur mittelbare Baruth; letterer Johann Georg, der britte des Ramens, war wieder ein besonders frommer herr und stard 1690, zweimal vermählt, erst mit einer Tochter eines nachgebornen Prinzen von Dessau, die derselbe mit einem Fräulein von Krosigk, Tochter eines bessauschen Obsmarschalls, erzeugt hatte, und dann mit einer Gräfin. Reuß, in beiden Ehen ohne Erben.

2. Friedrich Sigmund L ward ber Stammfortpflanzer: er hatte von seiner Gemahlin, einer fachfischen Schönburg, 12 Rinder, 5 Cohne unb.
7 Tochter, und ftarb 1690.

Seine beiben Söhne Friedrich Sigmund II. und Johann Christian fisteten in dem ganz kleinen Besithum, nach der im hause Solms besonders herreichenen Theilungsleibenschaft, wieder zwei Unterlinienz "Baruth ersten und Baruth zweiten Antheils", lettere erward Klitschdorf in Schlesen und heißt mun Baruth-Ktitschorf, während erstere jest dem Ramen Solms-Baruth führt.

#### Linie Baruth.

3. Friedrich Sigismund II. war breimal vermahlt, mit einer Freiin von Lutzelburg, einer Coufine Solme-Alt-Pouch und einem Fraulein von Stutternbeim, und ftarb 1737, 68 Jahre alt.

- 4. Folgte sein Sohn aus britter Che, Friedrich Gottlob Peinrich, ber 1753 wieber eine anhaltische Prinzessin, aber eine aus ebenbürtiger Ehe heirathete, wenn auch die Großmutter nach der gemeinen Meinung eine Apothekerstochter war: es war die älteste Tochter bes regierenden Herzogs Victor Friedrich von Bernburg, eine Enkelin des alten Dessauers, eine Tochter seiner Lieblingstochter Luise, wegen der er mit dem Regiment von Halle nach Bernburg kam und im Schloßgarten das curiose Gebet um ihr Leben that, das ihm nichts half. 1) Der Gemahl dieser Anhaltinerin diente als holländischer Obrist, trat 59jährig die Regierung an seinen Sohn ab, zog in den Benusberg von Paris und starb hier noch vor Ausbruch der Unruhen 1787, ein Bierteljahr nach seiner Gemahlin.
- 5. Folgte ber Sohn bieser Anhaltinerin, Graf Friedrich, ber in preußische Dienste ging, sich 1787 aber mit einer Sachsin, Georgette, einer Tochter bes unter bem letten Kurfürsten von Sachsen sehr einsstuffen und auch sehr reichen Finanzpräsibenten und ersten Grafen Wallwit, vermählte, bes in ber sächssischen Oofgeschichte mit seinen Personalien aufgeführten Neinen aber pfauenmäßig aufgespreizten Haupthahns unter ben sächsischen Hochtorys. Der Gemahl Georgettens von Wallwit starb 1801.
  - 6. Der Sohn Georgettens von Ballwip

<sup>1)</sup> Siebe beffauifche Bofgefcichte.

ift Graf Friedrich, geboren 1795, ber fest lebenbe Graf von Solme-Baruth, ber mit ber Theilung bes Ronigreichs Sachsen an Preugen tam. zweimal vermählt, zuerft mit einer Coufine von Baruth = Rlitichborf und barauf wieber mit einer Descenbentin bes fachfichen Torygeschlechtes Ballwig. 1) Aus ber erften Che lebt ein Gobn Friebrich, welcher in ber preußifchen Armee bient und fich 1851 mit einer Deftreicherin, ber Mutter bes jest regierenben Grafen Burmbranb (von ber alteren, erlauchten Linie), einer gebornen Grafin Telefi, vermählt bat; ferner zwei Tochter: Darie, vermählt mit bem Dberprafibenten ber Proving Sachfen, von Bigleben in Magdeburg und Bertha, vermählt mit bem Grafen Maximilian Lynar-Lübbenau. Aus ber zweiten Che leben zwei unvermählte Tochter, Elifabetb und Anna.

1847 wurde ber regierende Graf von Solms. Baruth Mitglied ber herrencurie des vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes neuen herrenhauses. Ganz neuerlich, im Frühjahr 1856, hatte er ben guten Willen, mit andern preußischen Mediatisirten, bie burch

<sup>1)</sup> Durch biefe zweite heirath ward er ber Schwager zweier noch lebenber fächsicher Torps, ber beiben in der fächsichen Hofgeschiehte mit ihren Personalien aufgeführten, vor 1848 in Sachsen hochgebietenden Minister, des Juftzministers und Ministerprasidenten von Könnerig und des Kriegsministers von Roftip-Ballwip, "des Zermalmers" (ber Revolution), welcher ganz neuerlich als einer der reichten Abeligen Sachsens den guten Billen hatte, einen fächsischen Gredit mobilier mit zu begründen.

bas Genie bes großen kaiserlichen "Parvenu" eingeleitete und von ben großen Grundbesitzern und Capitalisten in Paris und Wien bis sett so glüchaft ausgebeutete neueste Weltbewegung auch nach Preußen zu verpflanzen, an die Spiße bes von bem Herzog von Ratibor aus bem Hause Hohen lo he projectirten Berliner Credit mobilier mit zu treten.

Die Familie Solms-Baruth besit außer ber herrschaft Baruth noch mehrere andere Güter im preußischen Regierungsbezirk Franksurt, Kreis Lukau, als: Rosel, Golzig, Kreblit, Golzien und Prierow.

#### 9. Linie Alitschdorf in Schlesien. .

- 1. Der Stifter Johann Christian L mar mit einer folesischen Grafin Bentel von Donnersmark vermählt und farb 1726, 56 Jahre alt.
- 2. Folgte fein Sohn Johann Carl, ber mit einer westphälischen Grafin Lippe-Biefterfelb vermählt, schon 1735 ftarb.
- 3. Folgte ber Sohn biefer Gräfin Lippe-Biesterfeld, Graf Johann Christian II., ber durch Beirath mit einer anderweiten Gräfin Lippe-Biesterfeld, Wittwe eines Grafen Promnis zu Drehna, die bei Bunzlau gelegenen Güter Klitschborf und Wehrau in Schlesten erwarb. Bon der zweiten Gemallin, einer Reuß, folgte im Jahre 1800:
- 4. Graf Deinrich Johann Friedrich, ber, vermählt mit einer ichlesischen Grafin Reichenbach Gofdus, 1810 ftarb, und barauf folgte entlich:

5. Graf Dermann, ber jest lebenbe Graf von Solms-Rlitschborf, geboren 1799, als welcher von einer preußischen Majorstochter von Raven nur eine Lochter hat, so baß hier wahrscheinlich eine ber vielen kleinen Solms-Linien wieber erlöschen wirb — es sind, um die Sache zu recapituliren, ihrer im Ganzen nicht weniger als 20, 2 fürftliche, burchlauchtige, 3 erlauchte, und 5 nicht erlauchte, gräfliche.

Das Gesammtwappen bes Hauses Solms ist ein blauer Löwe in Golb.

## V. Das Haus Stolberg.

Alte Reichsgrafen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

1742 Reichefürsten in ber 1804 wieber erloschenen Rheinlinie Stolberg - Bebern.

#### V. Das Saus Stolberg.

Graf Botho "ber Glüdselige", ber die Reformation in ber Blodeberge-Grafschaft einführte und die Rheinbesthungen zu ben harzbesthungen erward. Sein Sohn Graf Albrecht Georg, brandendurgischer Rath und Diplomat, auch Türkenheld, ein Tighriger Junggeselle, von einem Wildschwein ertöbtet. Ein Stolberger, von Luther als Spiegel für alle Juristen dargestellt. Graf Christoph, unter dem die Wallenstein'schen Bölfer durch die Grafschaft gagen, Stammwater aller jesigen Stolberge.

I. Bernigerobe. Eine in ber noch jest lebenben Branche exemplarische, fleine beutsche Regenten-Dynastie, fromm und sparsam und überreich an Rindern gesegnet. Graf heinrich Ernst, ein Scjähriger Junggeselle. Die fromme Stammmutter Ehriftine von Medlenburg-Guftrow, eine Mutter von 24 Rindern in Nighriger Ehe, die, ale fie fast 40 Jahre nach ihrem Scheherrn frard, 151 Descendenten hinterließ. Die "Fürsten" von Stolberg-Gebern, "die Rleinsten unter den Rleinen". Raiserliche Debitcommission im neuen Fürstenthume. Personalien der Gräsin Albany, der größten Rotabilität dieser 1804 erloschenen fürstlichtolbergischen Branche. Baupasston und Bibelsammlungswuth des Grasen Christian Ernst von Wernigerobe. Christiche hof.

Ruden-, Reller- Stall-, unb Badhausorbnungen. Beftrittenes Fabren mit feche Pferben. Amei Gemablinnen eines frommen Stolberg von denen eine bie Schwester, bie anbere bie Tochter eines Driginals ift. Der Erbauer bee Brodenbaufes. Jung Stilling in Bernigerode "wie im Borbof bes himmeld". Raifer Alexander's hauptquartier in bem wernigerobe'fden Deteremalbau 1813. Zob breier Grafen Stolberg. Bernigerobe in einem Jahre. Der Gobn ber Frau Forfter-Duber, gebornen Denne in Bernigerobe. Perfonalien bes preußifden Sausminiftere, Grafen Anton Stolberg. "Barbolf'e" Leichenbestattung in Ronigeberg. Der Renfc und ber Minifter. Voi, che intrate lasciati ogni speranza. 3mei Diaconiffinnen Stolberg. Gine Entelfdwiegertochter Bingenbor f'e. 50jabriges Amte-Jubilaum bee Dberlehrere Reglin. Der Oberpfarrfirchtburm von Bernigerode. 342 ftolberg-wernigerobe'fde Schriftsteller mit 2450 Schriften feit ben Tagen, mo Beinrich IV. im Buftemb ju Canoffa ftanb.

II. Stolberg-Stolberg. Der Stammbater Graf Johann Rartin, ein mabrer "Lanbesvater, Sous und Rather". Die Stadt Stolberg, thuringifches Afpl im Biabrigen Rriege. Sittenguge aus bamaliger Beit. Der Autor ber "Infel Felfenburg". Drobenbes Ereditmefen und Berpfandung von Dobenftein an Bannover. Derfonalien bes berangirten Erbgrafen Briedrich Stolberg-Stolberg, Gemable ber Grafin Marianne von ber Mart. Grafin Lictuau "n'aime pas à se déshabiller avant de se coucher". Der Tannenanpflanzer, "un véritable grand seigneur". Ein Gebicht ber Rreugeitung. Die mertwurdige Stammmutter ber fatholifden Stolberge, an beren Bufen früher bas berühmte beutiche Dichter-Paar, fpater ein Daar Gichbornchen wohnten. Die "zween" Sobne und "zwo" Tochter und bie "Schnur" bes Convertiten Leobolb. Des Dichtergrafen Auslaffung über bas Berliner Runftgefdman. Der mit Il Tochtern gefegnete zweite Cobn bee Dichtergrafen, ber Ermerber ber Brabed'ichen Guter. Die "ferne Beliebte" Beet boven's in ber Abnentafel ber fatholifden Stolberge.

III. Rogla. Auch hier ein brobenbes Debitmefen. Seche Apfelichimmet mit einem Sufaren voran auf bem fteinigten Erbreich ber Ortenburg. Gine reiche Erbschaft aus bem Reuffenlande. Auf vier Augen.

Des beiligen römischen Reichs Erbfischmeifter. Unthaten bes geliebten Bappenthiers, "bes harzrößleins". Das hirschgeschrei als Tobesvorbote im ftolbergifchen hause.

Das Saus Stolberg bat feinen Urfprung in Thuringen. Die alten Stammbesitzungen liegen im Bergen bes alten Deutschlands, wenigstens im Bergen bes altromantifden Deutschlanbs: ber nebelumbulte bochfte Berg: ber beutschen Erbe, ber Broden, ber fabelhafte Blodeberg, gehört ju ber Graffchaft Stolberg. Das Stammfolog, bas uralte und berühmte Bergfchloß Stolberg, bas im breißigfahrigen Rriege ber Bufluchtsort für alle Thuringer von nab und fern war, fteht noch auf bem Bege, ber von Rorbhausen nach Queblinburg führt. Chemals bieß es Stalberg, in lateinischen Urkunben Stalburc. Es gemabrt eine ber iconften Bargausfichten in brei Thaler, welche es beberricht. Das zweite Stammfolog murbe Bernigerobe, in ber Rabe von Queblinburg gelegen; und bas britte enblich noch Rosla, am füblichen guß bes harzgebirge, in ber burch ihre-Fruchtbarteit gefegneten golbenen Que.

Das haus ist in mehr als einer hinsicht notabel, im besten Sinne bes Worts notabel. Einmal ist es eines von ben wenigen Grasenhäusern, die mit alleiniger Ausnahme bes berühmten Convertiten Leopold, des. Dichtergrasen und noch eines erst ganz neuerlich Ueberzetretenen zu ben treu protestantisch gebliebenen, nicht von der östreichischen Versuchung zum wohlbelohnten Ueberztritt Versührten gehören, und was Wernigerobe betrifft, auch zu den wirklich frommen Grasenhäusern—sicht im 17ten Jahrhundert stellte es eine geistliche Liederbichterin: die Gräfin Anna Stolberg, von bewunter andern das Lied stammt: "Christus der ist mein Leben", und im 18ten Jahrhundert machte sich eine fromme

Grafin Auguste Stolberg burch ihre Correspondenz mit bem "Deiben" Goethe befannt, es ift bie Grafin, ber ber unter bem Ramen Glaubrecht berühmte Bolfe- und Jugenbichriftsteller Pfarrer Defer ju Lindheim bei Banau im Jahre 1852 fein icones Buch "Bingenborf in ber Wetterau" bebigirte. Bas nochmals bie Linie Bernigerobe betrifft, fo gablt biefe auch ju ben felten wohl arrangirten Fürstenbäusern. 3bre Racbarn im Barge, bie Manefelber, bie Befiger bee Stammlanbchen Luther's, bie fich jum Theil convertirten und unter Sequefter tamen, maren in beiben Begiebungen Gegenfühler ber Grafen von Bernigerobe. Enblich ift bas baus auch noch baburch ausgezeichnet, baß es nicht burch bie Onabe Destreichs ben Fürstentitel tragt, wie fast alle Mebiatifirte - nur vier murben von Carl VII. von Baiern gefürftet - fonbern bag es fich mit bem Titel feiner von Alters ber befeffenen Reichsgraficaft Die fürftlich ftolbergische Linie, bie burch beantigt. Carl VII. gefürftet murbe, ift wieber erlofchen und ber fürftliche Titel warb nicht wieber begehrt.

Die stolbergischen Besthungen sind verhältnismäßig beträchtlich: sie sind in der größten Ausbehnung von Rorben nach Süben, von Wernigerobe die Rosla zehn Begestunden lang und sechs breit, sie sind fruchtbar an Aderbau und Wiesenwuchs und vorzugsweise an schönen, wildreichen Wäldern. Sie sind endlich namentlich auch noch an Segen unter der Erbe ergiebig, an reichen Rupfer-, Silber- und Eisenbergwerken. Sonft war der Silber- segen bes harzes bedeutend und alljährlich wurde eine gar schöne Zahl alter seiner sogenaunter "Harz-Rößlein"

geschlagen, Gulben- und halbe Gulbenstüde mit den stolbergischen hirsche. Gegenwärtig rentiren hauptsächlich bie Eisenbergwerke zu Ilsenburg und Schierke.

Die Bestigungen bes Saufes wurden gebilbet aus brei verschiebenen Ländergruppen: ben Sarzbefigungen, ben Rheinbesigungen und einem frankischen Befigstud.

Die Stamm- Graffchaft Stolberg im Barg wo großentheile furfachfifches Lehn. Dazu murbe in Sahre 1429 nach bem Aussterben ber Grafen von Wernigerobe bie Graffchaft biefes namens im norblichen Theile bes Barges gelegen fraft ber Erbvertrage erworben, bie branbenburgifches lebn mar. biesen beiben Grafschaften tam bann noch im Jahre 1412 burch Rauf von ben Grafen von Sohnftein bie Balfte ber Memter Beeringen und Relbra in ber fruchtbaren golbenen Aue von Thuringen, bie ebenfalls wie Stolberg furfachfisches Lehn maren, - bie anbere Balfte faufte 1420 bas benachbarte Saus Schwargburg und beibe Memter wurden fortan gemeinschaftlich befeffen. 1413 faufte bas Saus Stolberg ebenfalls von ben Grafen von Sobnftein bas Amt und ben großen Forft bes Amtes Dobnftein, bie einen britten Lehnsherrn hatten: fie maren braunschweig = lune= burgifches Lebn. Alle biefe Besitungen geborten gum oberfächfischen Rreife.

Sierauf wurden noch bie Rheinbesitzungen zu ben Sarzbesitzungen erworben im Jahre 1535 nach bem Ausfterben ber Grafen von Eppstein = Ronigstein burch Beirath einer Schwester bes letten Grafen, bie mit

einem Stolberg vermählt war, bei Ramen: bie reichsunmittelbare Grafschaft Gebern und die herrschaft
Ortenburg, beibe im oberrheinischen Kreise gelegen,
in der vom Flüßchen Wetter benannten fruchtbaren
Betterau am süblichen Abhang bes rauhen Bogelgebirgs,
Theile der alten Grafschaft Königstein und stift mainzisches Lehn und die Grafschaft Rochefort, ohnsen
der Maas im burgundischen Kreise, luxemburgisches und
Stift Lüttich'sches Lehn. Wegen Rochefort hatte das
Stolbergische Haus mit dem Löwen stein'schen einen
200jährigen Proces zu sühren, erst 1755 ward durch
Bergleich die Grafschaft Rochefort bei Stolberg bestätigt. Wegen Königstein war gleichergestalt ein langer
Prozeß mit Mainz, und man theilte.

Enblich kam noch 1577 wieber burch heirath, burch ein Testament bes letten Grafen von henneberg-Aschau, ber eine Grafin von Stolberg geheirathet hatte, Schwarza im hennebergischen, im franlischen Kreise, an bas hous Stolberg: bieses war Stist Burzburgisches Lehn, stand aber auch unter kursachsischer Hobeit.

Es finbet sich, daß Stolberg auch zu ben hessischen Lehnsgrafen, die Hofbienste thaten, gehörte: noch
1667 beim Einzuge ber Gemahlin Landgraf Lubwigs VII. von Darmstadt befanden sich Herren bieses
Hauses unter ben 50 bis 60 abeligen Basallen, die
ihm beiwohnten.

Auf bem Reichstage führten bie Grafen von Stolberg wegen Stolberg, wegen Wernigerobe unb wegen Gebern im wetterauischen Grafencollegium brei Stimmen.

Das Saus Stolberg bekannte sich zur Reformation mit Graf Botho, zubenannt "ber Glückselige", weil er burch seine Gemahlin bie reiche Erbschaft von Eppftein = Königstein machte, als welcher 1538 61jährig starb.

3mei ber Grafen: Albrecht Georg, Sobn Botho's und fein Better Bolfgang Ernft unterichrieben bie Concordienformel. Graf Albrecht Georg wird als ein gelehrter, ansehnlicher und gravitätischer herr berühmt: er war Rath ber Rurfürsten von Branbenburg und ging ale Gefanbter fur fie nach Polen und Danemark; auch biente er im Rriege: er focht zweimal gegen bie Türken. Unter ihm begann ber langwierige Proces wegen ber fonigstein'ichen Erbichaft mit Maing, bas fich in Befit feste. Er ftarb unvermählt, 1587, 71 Jahre alt, indem er bei einer Jagb am Broden verungludte, wo ein großes, wilbes Schwein, bas unter feinem Pferbe wegging, biefes und ihn felbft 'umwarf, ber fonft im Jagen, Reiten und Ringelrennen wenige feines Bleichen hatte. Unter biefem Berrn lebte ein in bamaliger Beit ungemein berühmter Mann, ber Jurift Johann Schneibewin, ein geborner Stolberger, Luther's 10jähriger Bögling und Liebling, ben er allen Juriften ale einen Spiegel barftellte: er ftarb ale furfachfifcher Appellationerath 1568.

Der Stammvater aller heutigen Grafen von Stolberg ift Graf Christoph, ein Brubersohn Albrecht Georg's, ber 1638 mitten im Bojährigen Kriege starb, wo bie Drangsale 1625 mit bem Mariche Ballenstein's in's Stift Salberstadt begannen und bie Bergweste Stolberg ber Bufluchtsort aller Thuringer wurde. Er war vermählt mit einer Gräfin aus einem andern Sargrafenhause, ben jest ausgestorbenen Grafen von Reinstein und Blantenburg.

Seine beiben Söhne heinrich Ernft und Johann Martin stifteten 1645 bie beiben Linien Bernigerobe und Stolberg. Die ältere Linie Bernigerobe blüht heut zu Tage noch in einem Aste, bie jüngere Stolberg in zwei Aesten: Stolberg-Stolberg und Stolberg-Rofla.

### 1) Linie Stolberg - Bernigerobe.

Diese Linie, welche in ber noch jest blühenben Branche eine ber seltensten Ausnahmen unter ben großen und kleinen Regentenhäusern Deutschlands gemacht und bis auf bie neueste Zeit wahre Landesväter gestellt hat, nahm ihren Sit in ber schönsten harzgegend auf bem hoben Schloß zu Wernigerobe mit bem Städtihen barunter mit jest 5000 Seelen. Sie erhielt zu Wernigerobe ben einen Theil ber Reinbesthungen: die herrschaft Gebern in ber Wetterau.

heinrich Ernft, geboren 1503 zu Schwarza war ber Stammvater biefer alteren Linie Stolberg. Bernigerobe, ber fich in ben schweren Drangsaldzieten bes 30jährigen Krieges treulich seines Landes annahm, erft nach hergestelltem Frieden, schon 56 Jahre alt, mit einer Coufine von Stolberg vermählte und Meine beutide bofe. VII.

1672, 79fahrig ftarb. Darauf theilten fich wieber feine amei Gobne in bie Linien Ilfenburg und Webern, wovon Ilfenburg mit bem Stifter Graf Ernft, vermablt mit einer Grafin Schwarzburg, 1710 wieber ausstarb. Gein Bruber Graf Lubwig Christian von Stolberg = Bebern hatte eine berühmte Bemablin Chriftine von Dedlenburg : Guftrow. Diefe Dame, bie er 1683 beirathete, mar eine Anhangerin Spener's und Franke's und eine ber frommften Pringeffinnen Durch fie marb Lubmig Christian ibrer Beit. Schwager bes Ronigs Friedrich IV. von Danemart - woburch bie Stolberge ben erften Gingang in bie im 18ten Jahrhunbert gesuchten und empfangenen banifden Dof- und Staatsamter erhielten. fromme Pringessin mar eine ungemein fruchtbare Rinbermutter: burch ihren Chefegen von 24 Rinbern, 9 Göhnen und 15 Töchtern, in 27jabriger Ebe, ward fie eine Mutter, Schwieger-, Groß- und Urgrofmutter von nicht weniger als 151 Perfonen, überlebte ihren Gemahl, ber 1710 ftarb, noch fast 40 Jahre und ftarb im 86ften Jahre bei ungewöhnlicher Ruftigfeit und Geiftesfraft, ohne irgend eine Rrantheit, 1749. Noch in ihrem Testamente band fie ihren Nachfommen ein, bag fie fich nicht überreben laffen follten, "ihr Stand bringe es mit fich, baß fie fo praecise leben konnten", fonbern glauben, "bag bie Regeln Chrifti allen Stänben gelten, bie felig werben Ihre und Graf Lubwig Christian's, ber mit feinem Bruber gu Ilfenburg in einem Jahre, 1710 ftarb, brei Gobne ftifteten bie 3 Unterlinien gu

Bernigerobe, Gebern und Schwarza, von benen nur die erste noch blüht. Ich nehme die ausgestorbenen Linien vorne weg.

#### a. Jungster 1784 erloschener Aft Stolberg-Schwarza.

Die jüngste Linie Schwarza ftarb ichon 1748. mit bem Stifter Beinrich August aus, ber mit einer Gräfin aus bem frommen hause Reuß vermählt war.

#### b. - Mittlerer fürftlicher Aft Stolberg - Gedern, erloschen 1804.

In ber mittleren ober ber Rheinlinie Stolberg-Gebern wurde ber Stifter Friedrich Carl,
geboren 1693, 1710 vermählt mit Gräfin Luise von
Rassau-Saarbrück, 1742 von Kaiser Carl VL
in ben Reichsfürstenstand erhoben und er war
damals wahrscheinlich einer der kleinsten unter den Kleinen, wenn nicht der Kleinste, besonders dadurch klein
und gering gemacht, statt erhöht, daß in Folge der
schlechten Berwaltung eine kaiserliche Debit-Commission kommen mußte. Der erste Fürst von Stolberg-Gedern starb 1767 zu Gedern.

Drei seiner Söhne bienten als Generale in den kaiserlichen Armeen und des jüngsten Sohnes Sohn succedirte: ich komme auf diesen Radet unten zurück, nachdem ich zuerst die berühmteste Dame des hauses

Stolberg feingeführt habe, Luife, Grafin von

Luise mar bie Tochter bes mittelften fener brei fürftlichen Bruber von Stolberg-Gebern, Guftav Abolf's, ber Gouverneur von Rieuport mar und im flebenjährigen Rriege 1757, 35jährig, gegen ben großen Preugenkonig in ber Schlacht bei Leuthen fiel. war, ale ber Bater ftarb, 4 Jahre alt. Er binterließ fle, brei Schwestern und bie erft 24jabrige Mutter, eine nieberlänbische Kürftin bornes. bie erft 93jabrig in Frankfurt am Dain gestorben ift, nach ibrer berühmten Tochter, trot ber fürftlichen Burbe fo au fagen im Clenb. Rachbem Luifens Erziehung in einem belgischen Rlofter vollendet worben, trat fie in ein Damenstift ein und vermählte fich von bier 1772, 20jabrig burch Procuration ju Paris, bann wirklich ju Rom mit bem Grafen von Albany, bem Sobne bes Pratenbenten vom Saufe Stuart, bes Chevalier de S. George, ber 32 Jahre alter ale fie mar unb bem burch Busammenthun ber bourbonischen Bofe von Frankreich, Spanien und Reapel ein ftanbesmäßiger Unterhalt beschafft wurbe. Bon mutterlicher Seite ftammte Luife aus einem alten englischen Geschlecht, benn ibr Urgrofvater mar Thomas Bruce, Graf von Milesbury; burch ihre Schwester, bie Battin bes Marquis de la Jamaique, Cohne bee Bergoge von Bermid, war fie bereite mit bem hause Stuart verschwägert. Sie jog mit ihrem Gemahl nach Florenz, wo Großbergog Leopold fie mit foniglicher Liberalität aufnahm. trennte fich aber von ibm, ba fie wegen seiner Reigung

jum Trunt, barbarifchen Bebanblung und Simpelhaftigfeit fich febr ungludlich mit ihm fühlte und ber Unfriebe öffentlichen Stanbal herbeiführte, 1780, marb 1788 gefchieben und bielt fich in Rom im Saufe ihres Somagere, bee Carbinale von gort, und gulett feit 1788 in Paris auf. Der Graf bon Albany ftarb 1788 in Floreng. Die Grafin Quife mußte 1791 megen ber Revolution aus Paris flieben und Georg III. nahm fie großmuthig in England auf. Gie bief bier Pringeffin von Stolberg bei Dofe und in ber Befellichaft und megen ihrer boben Liebensmurbigfeit. wie bie Englander bas finden wollten, nur ala reine Spater lebte fie wieber in Rloreng mit des coeurs." ibrem Freund und zweiten Gemabl, bem berühmten Dicter Bittorio Alfieri, mit welchem rothbagrigen Doeten fie, wie fein neuefter Biograph, ber Englanber Cotting fdreibt, "bie erhabene Dame, fich auch guweilen gantte, wie gang gemeine Leute." Der enthusiaftische Freund ber italienischen Freiheit, ber ber "Contessa Luisa Stolberg d'Albania" feine Myrrha bebicirt hat, ftarb 1803 in Floreng. Sie wohnte mit ihm am Lung' Arno, bicht bei ber Trinitabrude. Noch beute beißt bas Saus Casa Alfieri. Reumont bat im Morgenblatte (Sanuar 1848) einen furgen Auffat mitgetheilt, worin er eine Stelle aus einer italienischen Schrift citirt, nach ber bie Grafin Albany bei ben florentinern feineswege fo liebenemarbig, ale fie außerhalb Stalien trabitionell gilt, geschilbert wirb. Der Staliener bezieht fich auf ihr Bild in ber Galerie ber Uffigien gu Bloreng, bas ibr britter Dann, ber Maler gabre von

Montpellier, gemalt hat; bies Bilb foll unwidersprechlich gemeine Züge haben, sie galt in Florenz für geizig, salopp, boshaft und stolz. Doch bilbete ihr haus einen hauptvereinigungspunkt der vornehmen Welt. Die Gräfin erlebte noch das Ende der Rapoleonischen herrschaft und starb 1824, 70sährig. Die in ihrem Besth befindlichen Stuart'schen Reliquien erhielt Fabre, von dem sie auf den Bildhauer Santirolli in Florenz übergingen. Was der Graf von Albany noch an Geld und Gut besaß, damit hatte er seine natürliche Tochter, Lady Charlotte Stuart, ausgestattet, die er zur Gräfin von Albany erhob.

Der leste Graf von Stolberg-Gebern war Carl Beinrich, geboren 1761, ein Cousin ber Gräsfin Albany, ber Sohn bes jüngsten jener brei Söhne bes ersten Fürsten Friedrich Carl, dem ber älteste bie Regierung überlassen hatte. Er succedirte 1767, nach des Großvaters Tode, war französischer Obrist und starb 1804. Mit ihm erlosch diese Rheinlinie. Es succedirte nun die Parzlinie Stolberg-Wernigerobe.

# c. Die noch bluhende grafliche garglinie Stolberg-

3. Der Fortpflanzer ber Unterlinie Stolberg-Benigerobe, ber harzlinie, wie man fie nannte, war Graf Christian Ernst, geboren 1691, ber von 1710—1771 regierte. Er war ein großer Baulieb-haber; er hat bas Schloß zu Bernigerobe bebeutenb

vergrößert, er hat ben Luftgarten mit bem Drangeriebaus und ben Thiergarten mit bem Luftichloß, ber Eremitage, geschmudt; er bat ben Thiergarten ju Ilfenburg mit bem sogenannten Leininger hof und ben Charlottenhof, beibe fo benannt von feiner Gemablin, Charlotte, Grafin von Leiningen-Befterburg, angelegt und noch eine Menge anberer Bebaube gebaut. Rächst ber Baupassion hatte er noch eine anbere, noch unschulbigere, bie fich aus ber theologischen Richtung berichreibt, ju ber ibn feine Mutter, unter beren Augen er noch bis 1749 lebte, herangezogen batte: Bibeln und Leichenpredigten zu fammeln; von ihm ruhrt ber große Bibliothetfaal ber auf bem Bernigerober Schloffe, ber bie nach ber Stuttgarter bes Stifters ber Carlsfoule berühmtefte Bibelfammlung von 2000 Stud Bibein und noch viel mehr Leichenprebigten enthalt.

Dieser Graf Christian Ernst, ber Stifter ber Bernigerober- ober Darz-Linie, hatte einen ber frommen Musterhöse bes 18ten Jahrhunderts neben ben beiben reussischen zu Köstrit und Eberstorf; ber jüngere Moser schreibt von ihm: "Die Bescheibenheit bieses unvergleichlichen Fürsten verbietet mir bas Lob nachzusprechen, womit bieser gottselige Dof nicht nur aus bem Munde breier großen Könige beehret, sondern mit unverweslichen Charafteren in den Büchern ber Kirche Christi angeschrieben ist." ) Derselbe Moser theilt in seinem beutschen Hofrecht ) die Hosorbnung,

<sup>1)</sup> Deutsches Pofrect, Bb. I. S. 58.

<sup>2)</sup> Bb. I. Beilagen S. 122 ff. .

bie Ruchenordnung, bie Reller= unb Badbansorbnung und bie Stallorbnung mit, bie biefer fromme berr unterm 8. October 1735 ausgeben ließ: es war barin unter anberm verorbnet, baf feber bofbebiente eine Bibel baben muffe, bag ber Soffourier bie Pagen, Laquais und Stallfnechte und bie Ausgeberin bie Mabchen aufzuzeichnen gehalten mar, bie ben Gottesbieuft verfaumten: auf Beruntreuung über 1 Thaler ftanb ber Schandpfahl, auf Ungucht bei Sofe boppelte Landesftrafe, "fünbliche und ärgerliche Discourse" glimpflich gestraft und wenn bas nicht half, angezeigt werben, alles , fcabliche Plaubermefen" mar ernftlich verwiesen, Rafden "bei Strafe bes fpanischen Mantels" perpont, sowie muthwilliges Berberben bes Stallfutters ober unbefugtes Pferbeverleiben mit bem "Gfelreiten", und awar wer letteres that, mußte ben gangen Lag Bei ber graflichen Tafel, Mittags 12 Uhr und Abends 7 Uhr, auf bie, wenn feine Frembe ba maren, 8 Effen, und bei bem Bei-Tifch, auf ben 4 Effen verpronet waren, marb noch gebetet; alles was auf Tellern und in Glafern übrig blieb, erhielten bie Armen.

Diese dristlichen Sosordnungsbestimmungen bes frommen Stifters bes stolbergischen Sauses Wernigerote verhinderten benselben übrigens nicht, an verwundersamen Reichsprocessen Antheil zu nehmen, die wegen bes dem hochgräflichen Sause von den Reichsfürsten streitig gemachten Splondeurs angestellt wurden. So wollte im Jahre 1721 ber bischössische Lehnshof zu Würzburg den Grasen von Stolberg das Recht, mit 6 Pferden zu sahren, streitig machen; das hochgrässliche fromme Saus

erhob sofort ausbrückliche Rlage beshalb bei Raiserlicher Majestät. Ebenso war ber wahrscheinliche Concipient ber frommen Hosordnung, Stephan Schuhmann, Ranzler zu Wernigerobe, nicht mehr mit seinem bürgerlichen Namen begnügt, wie sein Borfahr, ber 1718 gestorbene Ranzleibirector Dr. Ludwig Günther Martiui, ein burch gelehrte Schriften berühmter Mann, sondern er ließ sich von Raiserlicher Masestät unter bem Namen, Schuhmann von Lobenthal nobilitiren.

Einer ber hervorragenben Rirchenlieberbichter ber lutherischen Rirche lebte unter biesem frommen Ahnherrn ber harzlinie als einer seiner hofrathe: Anbreas Gotter, Dichter bes Liebes: "Schaffet, schaffet, Menschenkinber": er ftarb 1735.

Graf Christan Ernst erlebte bie lange Zeit vom spanischen Erbfolge- bis zum flebenjährigen Rriege, seierte mitten in bem letteren 1760 sein 50jähriges Regierungs - und 1762 sein 50jähriges Chejubilaum und farb 1771, 80 Jahre alt.

4. 3hm folgte sein schon 55jähriger Sohn Graf Deinrich Ernft, ber sich als religiöser Dichter bestannt gemacht hat, wahrscheinlich war ber "Jäger von Jägersberg" (Christoph Abam, geboren 1684, gestorben 1759, Bersasser von 26 geistlichen Liebern), ben Knapp's Lieberschat weinen vielgeprüften, wahrhaft frommen Mann" nennt, sein Dosmeister. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Maria Elisabeth, Gräfin Promnit auf Sorau. Durch beren Bruber, bas merkwürdige Driginal, bas in ber sächsischen Dosgeschichte weitläusig mit seinen allerwunderlichsten Dua-

litäten abgeschilbert worden ift, 1) wurden bem hause Stolberg-Wernigerobe im Jahre 1765 brei herrschaften in Schlesien erworden, die es noch besitht, Peterswaldau bei Reichenbach, wo sich wichtige Baumwollenfabriken und eine herrenhuter Colonie besinden, Jaunowit und Kreppelhof bei Landshut. Die zweite Gemahlin war eine Tochter bes regierenden Kürsten August Ludwig von Anhalt-Köthen, der auch mit zwei Gräsinnen Promnit vermählt war, burch die das Kürstenthum Ples in Oberschlessen an das anhaltische Haus kam, von dem es bekanntlich wieder neuerlich an die Grasen hochberg-Kürsten-stein gelangt ist.

Nach ber Biographie bes letten, halb genialphantastischen, halb verrückten Promnit, bie ber bekannte Novellist Leopold Schefer in Muskan 1842 herausgegeben hat, muß die erste Che bes frommen Grafen Deinrich Ernst Stolberg mit ber Schwester bieses Promnit eine Leidensstation gewesen sein. Ihre Mutter, welche eine Prinzessin aus dem allerdings hypergalanten Hause Sachsen-Beissensells war, eine Schwester der Lais ihres Jahrhunderts, der Markgräsin von Baireuth, nachherigen Gräfin Hobit auf Roswald in Mähren, ward beschuldigt, diese ihre Tochter, die Gräfin Stolberg, mit dem bekannten kleinen Papste in Hamburg, der 1756 starb, Pastor Erdmann Neumeister, erzeugt zu haben, als sie als eine gute Lutheranerin einmal zu diesem, einem

<sup>1)</sup> Band VI., Seite 54-76.

Dauptwiberfacher Spener's, von Beiffenfels nach hamburg gereift fei "in Berftanbesangelegenheiten," um ibrem pietiftischen Gemabl, bem furfachlischen Cabineteminister Grafen Erbmann Promnit gegenüber, bem Bater bes letten tollen, fich ben Berftanb ftarten ju laffen. Als ber lette tolle Graf Promnit im Jahre 1740 in Paris mar, wo er feine Beit amifden ben Parifer Galanterien und herrnhutifden Betftunben theilte, befam er ein Duell mit einem ber gablreichen naturlichen Pringen vom toniglichen Geblüte ber Lilienmaje-Katen und schrieb unterm Tage vor Visitationis Mariae 1740 an feinen hofmeifter von Brech einen Brief, ber bei Schefer abgebrudt ift. Er enthielt bie Borte: "3d lege bei meinem Bater Protest bagegen ein, bag meine Mutter eine Tochter vom ac. Reumeister gehabt. Freilich fieht biese Tochter, meine Frau Schwefter Daria Elifabeth, mit ihrer Sabfucht unb Suabe und hinterlift bem geiftlichen gache abn-Doch bas alles fann auch grafliches Blut fein. Berubigt also meinen herrn Bater, bag meine Mutter nicht aus Gram über fich, fonbern aus Gram über ibn fo zeitig geftorben -- - bas wird Hochbenselben erquiden. Denn ein Mann will lieber ichulbig, als betrogen fein." Ein Jahr nach biefem Brief, 20. Juli 1741, ftarb tie Grafin Daria Elifabeth und icon wieder nach einem Jahre, 12. Juli 1742, führte Graf Beinrich Ernft feine zweite Bemablin beim, Pringeffin von Röthen. Diefe Pringeffin mar auch wieber bie Tochter eines febr fonberbaren Berrn, bes Kurften August Lubmig, bes Sypodonbers, ber gang allein speiste, seine Gemahlinnen, die beiben Gräfinnen Promnit, nur zu gewisse Stunden sah und seine Kinder oft in vielen Monaten nicht und ber das Bildniß der hypergalanten Zaarin Elisabeth in seinem Zimmer hängen hatte, das er wiederholentlich alltäglich betrachtete, in hoffnung, sie dereinst noch einmal heirathen zu können. Die Tochter dieses hypochondrischen Kürsten von Köthen überlebte den Grafen heinrich Ernst. Regierender herr von Stolberg-Wernigerode war berselbe nur 7 Jahre, er starb 1778, saft 62 Jahre alt.

5. Folgte fein Sohn Graf Chriftian Friebric, geboren 1746 von ber zweiten anhaltischen Gemablin. Bei ihm und feiner Gemablin, einer Coufine, einer Brafin Stolberg-Stolberg, mar ber alte fromme hauston noch ber vorschlagenbe: Jung Stilling, welcher im Jahre 1789 einsprach, verficherte, "bier, wie im Borhofe bes himmels, ewig unvergefliche Tage verlebt zu haben." Diefer Graf Chriftian Friebrich war es, ber im Jahre 1800 bas baus auf bem Bipfel bes Brodens, "Friebrichsbobe" genannt, erbauen ließ, ber im Jahre 1804 bie Rheinlinie Gebern beerbte, 1806 bie Mebiatistrung burch ben Rheinbund erlebte, wegen Bebern und Ortenburg unter bie Dobeit von Bessen-Darmstabt und burd ben Frieben von Tilfit wegen Wernigerobe unter Beftphalen fam. Um biefer neuen Dobeit möglichft ferne ju fein, refibirte ber Graf feit 1809 ju Petersmalbau in Schleffen, mo er bie Bewegungen ber Befreiungefriege erlebte; 1818 während bes Baffenftillftanbs war bas Sauptgnartier

Raiser Alexander's zu Peterswalban. Graf Chriftian Friedrich ftarb 1824, 79 Jahre alt.

6. Folgte fein wieber bereits 52fabriger Gobn, Graf Beinrich, geboren 1772, und wieber zweimal vermablt, querft feit 1799 mit einer Pringeffin von Schonburg - Balbenburg, bie 1809 ftarb, und feit 1810 mit Cherbarbine, Tochter bes preußischen Juftigminiftere Freiherrn von ber Rede. Auch bei ibm war Jung Stilling im Jahre 1801 Baft, unb Taufpathe bei einer in biesem Jahre geborenen Tochter: er theilte bamale bie Meinung eines ber anbern vornehmen Bafte in Bernigerobe: "bag Religion, Bohlfant, Feinbeit ber Sitte, Frobfinn, Anftant und völlige Pratenfionelofigfeit ben Charafter eines jeben Ditgliebe biefer ebeln Familie bestimmten." Graf Deinrich betheiligte fich unter anberm auch an ben von bem Ronigehofe Preugens ausgegangenen neueren Bestrebungen ber Beit, wieber ein religibles Leben im Bolte gu erweden: er fant bem norbbentichen Bereine gur Berbreitung driftlicher Bucher als Prafibent vor. ber angebeuteten Richtung und als Tourift rühmlichft befannter Gelehrter, ber Sohn bes Grunbers ber Augeburger Allgemeinen Zeitung und ber von Forfter getreunten Tochter bes Philologen Denne, B. A. Suber, ließ fich im Berbfte 1852 ju Bernigerobe nieber, wo er sich ein stattliches und geschmadvolles haus am Fuße bes Schlogberges, nach bem Mühlthale bin, gebaut unb fofort angefangen bat, feine in vielen Schriften, namentlich noch 1855 in bem Reisewerk fiber bie in bie innere Diffion einschlagenben Anstalten in Belgien, Frankreich und England besprochenen ibealen Plane über Berbefferung ber socialen Roth im Bolke, praktisch burch Grünsbung bes Bernigerober Jünglings - und Darlehnswereins zur Aussührung zu bringen. Dem gräflich Stolberg-Wernigerobeschen Sause in seinem jedesmaligen Saupte ist das Protectorat über diesen Darlehns- ober Theobalbiverein 1) ütertragen und das Saus hat ben Berein ermächtigt, nach Bedürsniß Gelb bei ber gräflichen Kammer zu 3 Procent auszunehmen.

Graf Deinrich ftarb nach fast 30jähriger Regierung am 16. Februar 1854, 80jährig am Morgen nach ber Beerbigung seines ihm im Tobe am 11. Februar vorangegangenen jüngsten Brubers, bes preußischen Sausministers, Grafen Anton, im Familien-Erbbegräbnisse zu Bernigerobe.

7. Da ber von ber ersten schönburgischen Gemahlin 1802 geborene Erbgraf hermann 1841 mit Tobe abgegangen war, solgte bessen Sohn, Graf Otto, ber jest regierende, ber noch unter Bormundschaft steht: er ist geboren im Jahre 1837 von Gräfin Emma von Erbach = Fürsten au. Er hat nur eine Schwester Eleonore, welche 1855 20jährig den schon 56jährigen Fürsten heinrich LXXIV. jüngerer Linie Reuß-Röstris heirathete, herren auf Neuhof in Schlessen.

<sup>1)</sup> Bon ber kleinen Theobalbifirche in bem unmittelbar an Wernigerobe grenzenben Dorfe Rofchenrobe fo benannt, einer Stiftung bes Touriften, beffen Betglöcklein alle Morgen erschalt, um bie "kleinen Leute" an bas "Ora et labora" zu mahnen.

Außerbem hat ber regierenbe Graf aber eine Menge Oheime, Großoheime, Tanten, Großtanten, Bettern und Coufinen; ber gothaische hoffalenber zählt ein halbes hunbert Grafen und Gräfinnen von Wernige-robe auf.

7

į

Die Oheime sind: 1) Graf Botho, auch vermählt mit einer Erbach, einer Schwester ber Mutter bes jungen regierenben Grafen, bessen Bormund er ist.
2) Graf Rubolf, ber 1851 eine Cousine, Auguste von Wernigerobe (Tochter bes 1854 gestorbenen Grafen Ferdinanb) geheirathet hat. Eine ber Tanten, Caroline, war mit bem Fürsten Reuß-Röstriß Deinrich LXXIII. vermählt.

Bon ben Großobeimen mar ber oben ermähnte jungfte Bruber bes regierenben Grafen Beinrich, ber ibm furg vorber 1854 im Tobe vorangegangen mar, ber preußische Sausminister Graf Anton, geboren 1785, und feit 1809 mit einer Schwester ber Gemablin feines Brubers, ber Baroneffe Luife von ber Rede vermablt. Er befaß aus ber Erbichaft bes Batere bie folefifde Berricaft Rroppelhof bei Landebut, war preußischer Generallieutenant und murte ber Nachfolger bes Fürften Bittgenftein als Dberft-Rammerberr und vertrautefter Sausminifter bei Ronia Friebrich Bilbelm IV.; mit ben Gerlachen und Profeffor Stabl mar er ber hauptvertreter ber ftreng firchlichen Richtung am Berliner hofe. In feiner Jugend, als ber preußische Sof in Ronigeberg mar, in ber Ungludsgeit nach bem Tilfiter Frieben, mar biefer Graf Anton Stolberg ein beiterer Officier gewesen, ber vergnugliche Streiche mitzumachen nicht verfdmabte. Ginen berfelben berichtet Dorow in feinem Leben. \_Gines Morgens war bie Stadt Konigsberg voll von einer Nachtbegebenheit, welche zu großen Unterfuchungen führte und ben Ronig febr bofe gemacht baben foll. Ein junger Civillift aus Berlin, 1) ben man wegen feiner blühenben Befichtsfarbe nur "Barbolf" nannte, hatte fich eines Abends, veranlaßt burch einen alten jovialen Beneral, ziemlich voll getrunten, fo bag er nichts von fich mußte; mehrere geiftreiche tuchtige junge Militairs trugen nun benfelben, umgeben und geleuchtet von einigen zwanzig boben Stodlaternen, als Leiche in Procession burch bie Strafen, Lieber fingenb nach Saufe. Ein hauptanführer biefes tomifchen Trauerzugs mar Graf Anton Stolberg. Port, ber nachmalige Felbherr machte fich burch bas freundliche Bubelfen und Berbeden bei folden Auftritten einen großen Anhang."

In seinem späteren Leben erwies sich Graf Anton Stolberg nicht blos als ein in jedem Betracht ausgezeichneter trefflicher Mann, sondern auch als ein Spiegel und Musterbild des Standes, dem er angehörte. Er war ein wahrhaftiger Edelmann, nicht nur in der äußern echt vornehmen Haltung, sondern er besaß auch ein wahrhaft abeliges Derz. Er stand dem König Friedrich Wilhelm IV. in seiner Bertrauensstellung als Miniser des Hauses ganz nah, innerlich näher noch als Fürst Wittgenstein, sein Borgänger dei König Friedrich Wilhelm III. gestanden hatte. Er ging nicht, wie se

<sup>\*)</sup> Der Geheime Juftigrath von Bof.

Biele feiner Amte- und Stanbesgenoffen im fonoben Belt- und Dammonebienfte auf, er machte auch nicht, wie Anbere feines Gleichen blos aus gang eitler Gleichgultigfeit ober aus noch fonoberer Dypocrifie bie ftrenge firchliche Richtung am hofe mit, fonbern es war ibm ein ernftes Bergensbeburfniß ju feinem Beren und Beiland in jenem fteten und unverrudten Bechfelverbaltniffe ju fteben, bas ibm ben Frieben gab, ber nicht von biefer Belt ift und ber am schwerften in bem betäubenben Strubel ber hofwelt bewahrt wirb. Dag Graf Anton Stolberg ein echt abeliges Berg befag, bavon will ich ein rübrenbes Sactum beibringen. Die kleine Stabt Men bei Magbeburg an ber Elbe, bie früher recht blübenbe Zeiten gesehen batte, war burch mancherlei Bechfelfälle und Ungemach bes Schickfals, wozu namentlich bie Berfandung ber Burgerader geborte, in ben äußerften Abfall ber Nahrung getommen. Ibre Doffnung ftanb barauf, eine ausgezeichnete gang in ber Rabe liegende fonigliche Domaine in Erbpacht erwerben gu Die armen beruntergefommenen Burger von fönnen. Afen hatten fich viele Jahre lang nach Berlin in Schriften gewandt und batten in Person nach ber Resibeng pilgernb, auf's Allerbeweglichste sollicitirt, immer und immer maren fle abfällig befchieben morben, felbft eine bem Ronig in Berfon übergebene Bittidrift batte nichts gefruchtet: er hatte bieselbe bem Sausminifter überwiesen und biefer, wie bas immer fo geht, hatte bei bem früheren abfälligen Bescheibe verharrt. Die armen Cittadini von Afen beschlossen nun auf ben klugen Rath eines madern riefen= großen Brauers noch einen letten Berfuch in ber Refibeng

zu machen - es geschah bas noch vor 1848. Sie sprachen bei bem Sausminister vor, ber Brauer führte bas Bort. Bergebens fuchte er aber ben Grafen ju überzeugen und biefer fcbloß enblich bie Aubieng mit ben Borten: "Es ift unverrudter Grunbfat bes foniglichen Saufes, fonigliche Domainen nicht ju veräußern, ich fann bavon nicht weichen. Als Denich wollte ich Ihnen gerne willfahren, ale Minifter fann ich es nicht." Da fakte ber madere Brauer, bem fein burgerliches Berg eben fo auf ber rechten Stelle faß, wie bem Grafen fein abeliges Berg, einen letten Entschluß, inbem er einen Sturm auf biefes abelige Berg machte. Er fagte bem Grafen: "Und Ew. Erlaucht konnen nicht einmal ben Minister über ben Menschen vergeffen? Bir find mabrlich nicht ju bem Minifter, fonbern ju bem Menfchen gefommen." Der Graf mar burch biefe Ansprache fo frappirt, bag er bem madern Burgeromann bie Sand reichte und ihm fagte: "Da haben Sie meine hand, nehmen Sie fie, bamit ich bann gebunden bin, benn ich will Ihnen belfen." Er rieth nun ben armen Leuten, nicht wieber in Perfon bor Ge. Dajeftat vorzutommen, fonbern ein furges aber bunbiges Exposé ber Angelegenheit eingureichen, bas er im Nothfall bei bem Ronige beweglichft unterftugen werbe. Das Expose gelang auf's Bunbigfte, es ichlof mit ben Worten: "Und wenn wir benn ein lettesmal nochmals vergeblich gebeten haben follten, fo wollen wir nach unserer Stabt zurudgeben und über bie Thore berfelben bie Worte eingraben laffen:

"Voi, che intrate, lasciate ogni speranza." Das Resultat war bas gludlichste für die armen hungerleiber, sie waren bem Könige von seiner bekannten schwachen Seite, ber Romantik, beigekommen, hatten ihn bamit gerührt; er verfügte eigenhändig mit Rothstift unter die Bittschrift: daß dem Antrag der Bittsteller sofort gewillsahret werden solle.

Der Hausminister Graf Anton Stolberg hat sieben Rinder, brei Sohne und vier Töchter, hinterlaffen.

Die brei Söhne Graf Eberhard, Botho und Theodor bienen sammtlich in der preußischen Armee. Der älteste Sohn Graf Eberhard ift Landwehr-Major und wurde 1855 zum Vicepräsidenten bes neu constituirten herrenhauses ernannt und 1856 nach dem Tode bes Fürsten Pleß zum Präsidenten von der Areuzzeitung vorgeschlagen, aber nicht erwählt. Er ist seit 1842 mit einer Prinzessin von Reuß-Köstrit vermählt, hat aber bis jeht noch keine Kinder. Die andern beiben Brüder sind Lieutenants in der Garde du Corps. Ein vierter Bruder Graf Conrad starb 1851 vor dem Bater und war mit einer Tochter des Obristen von Romberg und einer Gräsin Dönhoff vermählt: er hat wieder vier Söhne hinterlassen.

Die eine, älteste Tochter bes hausministers, Grafen Anton, Fanny ist Gemahlin bes hofmarschalls Grafen Reller zn Berlin. Die zweite jüngste Tochter, Char-lotte, wurbe zu aller Welt Berwunderung Diakonissin ber Diakonissen-Anstalt zu Berlin, heirathete aber, schon Zojährig sehr balb ben beim Besuche bieser Anstalt kennen gelernten Oberpräsidenten ber Rheinprovinzen von Kleist-Repow. Eine britte vorzüngste Schwester

Anna, geboren 1819, wurbe wieber Diakonissen unb 1855 nach bem Tobe ber alten Borsteherin ber Austalt zu beren Rachfolgerin erwählt. Die vierte Schwester Bertha, geboren 1816 ift auch unbermählt.

Bon ben beiben mittleren ber vier Bruber, von benen ber 1854 gestorbene Graf Beinrich ber altere regierenbe Bruber und ber hausminifter Graf Anton ber jungfte Bruber besprochen find, mar ber zweitgeborne, Graf Ferbinanb, geboren 1775, ber aus ber vaterlichen Erbichaft bie herricaft Peteremalbau bei Reichenbach in Schlesten, wo Raifer Alexanber gewohnt batte, erhielt, preußischer Bebeimer Rath und ftarb furg nach bem alteften und jungften Bruber 20. Dai 1854 ju Peteremalbau, nachbem er in 46jähriger Che mit einer Coufine gelebt batte, einer Grafin Darie Agnes von Stolberg-Stolberg, einer Tochter bes Dichtere und Convertiten Grafen Leopold, bie, während ihre gange Familie übertrat, Protestantin geblieben war. Auch er bat zahlreiche Rachkommenschaft, acht Rinder, funf Göhne und brei Tochter, binterlaffen. Bon ben Sobnen bat ber alteste Graf Frieberich, ber ebenfalls als Landwehrlieutenant bei ber preußischen Armee bient, fich mit ber einzigen Schwester bes regierenben Brafen Soch berg, bes jungft verftorbenen erften Fürsten von Dlef vermählt, von ber er aber bis fest nur brei Töchter bat. Bon ben Töchtern beirathete bie jungfte 1851 ihren obenermahnten. Coufin Graf Rubolf von Bernigerobe, einen Dheim bes regierenben Grafen.

Der brittgeborne ber vier Bruber, Graf Conftantin,

geboren 1779, war seit 1804 mit einer britten Schwester seiner beiben Schwägerinnen aus ber Familie Rede, ber Baronesse Ernestine von ber Rede vermählt und starb schon 1817. Seinem Sohne Wilhelm mit einer Cousine von Stolberg-Rosla vermählt, hinterließ er bie aus ber Erbschaft seines Baters stammenbe Derrschaft Jannowip in Schlessen. Auch Graf Wilhelm hat wieder eine zahlreiche Rachkommenschaft, eilf Kinder, fünf Söhne und sechs Töchter.

Eine Schwester endlich ber vier Brüber, die Gräfin Friederike Stolberg war mit einem Grafen Dohna-Condehnen vermählt, dem Sohne einer Tochter des berühmten Bischofs Zinzendorf: sie lebte seit bem Tode ihres Gemahls 1833 in herrnhut.

Die Broden-Graffchaft Wernigerobe gehört zu ben fleinen mebiatifirten beutschen ganbern, bie wirklich bie leiber nur febr feltenen Segnungen folder fleinen Territorien offenbaren. Richt nur ein praktisch thatiges reli= giofes Leben herrscht barin, sonbern auch ein wirklich überraschend reges literarisches Wirfen. Am 5. Februar 1856 feierte ber Oberlehrer Refflin am Lyceum gu Bernigerobe unter ben Aufpigien bes Bormunbs ber jungen Bernigerober Berrichaft, bes Grafen Botbo, fein 50jabriges Amtejubilaum: bei bemfelben ericbienen fast alle ber nicht weniger ale 80 noch lebenben Bernigerobifden Schriftfteller in Perfon und in bem von bem Jubilar ebirten Schriftsteller= und Runftler-Lericon find nicht weniger als 342 Schriftfteller aufgeführt, bie in Wernigerobe in ben letten 800 Jahren feit 1074 florirt haben, barunter ber oben

genannte Jurift Schneibewin und bie Poeten Gleim und Godingt, ihre Schriftenzahl fteigt auf 2450. Bon einem jungen Lehter bes Lyceums Benter find noch neuerlich "Naturmiffenschaftliche Beitrage zur Renntnif bes harzgebirgs, namentlich ber Graffchaft Bermigerobe" ericienen, bie febr gerühmt werben. Es eriftirt ein wiffenschaftlicher Berein, und bag bei bemfelben ein feineswege trubfeliger Ton, fonbern ein anständig frohlicher berricht, erweift fich ans bem Umftanb, bag bei bem erwähnten Tefte ber Jubilar unter anbern ben Dberpfarrfirchthurm am Abend bescheert erhielt, welchen berfelbe 50 Jahre lang von feiner Amtewohnung aus im Besichte gehabt batte und ber jest aus seinem Bauche eine Angabl von Beichenten und Lebensurfunden fur ibn ausleerte. Der Bormund Graf Botho gab gulett ein Festeffen ju Ehren bes Jubilare.

Die Bestitungen bes Sauses Stolberg im Sarzumfassen 17 Meilen mit ca. 60,000 Einwohnern. Davon besit Wernigerobe ohngefähr bas Drittel, 20,000 Einwohner, auf 6 Meilen. Die Grafen von Wernigerobe stehen unter ber hoheit von brei herren, sie bestien:

- 1) unter preußischer Sobeit:
  - a, bie Graffchaft Bernigerobe mit bem Broden, fast 5 Meilen mit 17—18,000 Einwohnern. Es befindet sich hier bie bebeutenbe Eisengießerei zu Ilsenburg, nächst ber gräflich Einsiedel'schen zu Lauchhammer, bie

bebeutenbste in ber Proving Sachsen. Noch besitt ber regierenbe Graf von Wernigerobe unter preußischer Hoheit:

b, ben ehemals hennebergifden fleden Schwarza am Thuringer Balbe;

Die nachgebornen Bruber besiten unter preußischer Sobeit:

c, die ehemals Promnit'ichen herrschaften Peterswaldau bei Reichenbach, Jannowith und Areppelhof bei Landshut in preußisch Schlesien, 19 Dorfschaften mit 30—40,000 Einwohnern.

Gerner besitt ber regierenbe Graf von Bernigerobe:

- 2) unter hannoverischer Soheit: bas Amt Sophienhof, 1 Meile mit 5 bis 600 Einwohnern und bein 23,000 Morgen großen sehr einträglichen Sohenstein'schen Forst im Sarz.
  - 3. unter barm ftabtifcher Sobeit: bie Grafichaft Gebern in ber Wetterau am Rhein, über 1 Meile mit 3-4000 Einwohnern.

Die Resibeng ift bas hohe Bergschlof Bernigerobe in ber fconften Gegend bes Sarges, am Suß bes Brodens, mit einem alten Stabtchen von gegen 5000 Cinwohnern.

Die Cinkunfte bes regierenben Grafen wurben sonft auf 350,000 Gulben tarirt.

Die Religion bes Hauses ift die protestantische, boch ist ganz neuerlich ben Zeitungen zufolge, ein Graf Stolberg-Wernigerobe zu Beltern in Tyrol übergetreten.

Seit 1820 ift ber regierende Graf von Bernigerobe erbliches Mitglieb ber erften Rammer bes Großherzogthums heffen, seit 1840 besgleichen bes Königreichs hannover und 1847 tam er in die herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 in bas neue preußische herrenhaus.

# 2. Linie Stolberg. Stolberg.

1. Die jungere Linie Stolberg - Stolberg erhielt ju ihrem Antheile im Barge ben anbern Untheil ber Besitzungen am Rhein: bie Berrschaft Ortenburg in ber Betterau. Stifter biefer jungeren Linie Stolberg-Stolberg mar Graf Johann Martin, jungerer Sobn bes allgemeinen Stammbaters, Grafen Chriftoph, ber 1638 ftarb. Er mar geboren 1594 ju Ortenburg in ber Betterau und begann feine Laufbabn am Sofe bes Martgrafen Chriftian Bilbelm ju Branbenburg, Abminiftratore bee Stiftes Dagbeburg, ber au Salle Sof hielt und bei bem er 14 Jahre lang fungirte, querft ale Oberjagermeifter, bann, ale ber Abministrator am breißigfährigen Rriege Theil genommen, ale Rittmeifter einer Compagnie ju Rog, bie que lauter Cbelleuten bestand. Diefer Dienst enbigte fic erft, als Christian Wilhelm bei ber Berftorung von Magbeburg 1631 in taifetliche Gefangenschaft gerieth, worauf befanntlich Auguft, Bergog von Sachfen, als Abministrator folgte. Seitbem entzog sich Graf Johann Martin von Stolberg ber Rriegebestallung,

vermählte sich 1633 mit einer sehr frommen Grasin von Barby- und übernahm 1638 die Regierung des ihm augefallenen stolbergischen Landesantheils. In dieser Regierung hat er sich auf die lobwürdigste Weise der- vorgethan, indem er bei den schweren Drangsalszeiten des dreißigsährigen Krieges mit höchster Treue und Sorgfalt und mit öfterer augenscheinlichen Leibes- und Lebensgefahr und Daransehung eigener Wohlsahrt sich seiner armen Unterthanen annahm: das Bergschloß Stolberg mit seinen weitläuftigen Räumen war, wie bereits wiederholt erwähnt, damals der allgemeine Justluchtsort der Thüringer.

Die Stolbergifche Chronif bes Diaconus Reitfuch & 1) berichtet über bie bamaligen ichweren Rriegsläufte folgenbe Curiofa: "Um biefe Beit (1639) murbe ber Schreden wegen bes Generals Baner fowohl in ber Stabt, als auf bem Lanbe je langer, je größer, alfo bag beneben ber gesammten Graffchaft Unterthanen auch viele andere bier ihre Buflucht fuchten, bavon fast bie gange Stadt mit frembem Bolt, Pferben, Ruben und Soweinen erfüllt murbe und mohl fcwerlich ein Burger gewesen, ber nicht jemanb Frembes im Sause gehabt batte. Gott verforgte auch bie Stabt bermagen, bag, obgleich bie Menge Bolls groß und bie Bege verhauen, es boch nicht an Bictualien und Proviant gefehlet 2c. Ao. 1640 ben 8. April fam ju Erfurt an General Baner, welchem bie gange ichwebische Armee folgte, barauf nicht allein ein groß Schreden in gang Thuringen

<sup>1)</sup> Frantfurt und Leipzig 1717, S. 298 ff.

entstanben, sonbern auch wegen ihres Uebelhausens zc. bas gange Land fich nach bem Barg begeben, fich aber insonberheit viele von Tennftabt, Rinbelbrud, Beiffenfee, Krankenbaufen, Sonbersbaufen 2c. besaleichen Relbra, Rokla und alle Bauern in ber Graffchaft Stolberg mit ihren wenigen Pferben und anberm Borrath in biefe Stabt gemacht und bei 4 Bochen aufgehalten. Bar Elend zu feben, weil ihrer viele gang blog von bem Ihrigen gehren muffen und nichts mehr ju gebren gehabt, als mas ihnen fromme Bergen gegeben: Bott aber machte Stolberg ju einem Dothan, bag bie Bürger, außer bem continuirlichen Bucher, feine Beschwerung hatten und Lebensmittel und Gelb fich auch fanben. Den 8. Mai, nachbem Baner gurud nach Rubolftabt gegangen, find alle Fremben mit großen Freuben, ein jeber mit Cad und Pad an feinen Ort gezogen" sc. - Ao. 1641: "Demnach man allbier täglich vorfallenben Unkoften bie monatlichen Belber und etliche Wispel Roden nach Salberftabt nicht allemal abstatten fonnen und baber bei 1000 Thaler ein Reft erwachsen, ale tamen icharfe Schreiben ben 6. Januar von baffgem ichwebischen Beneral-Rriegs-Commiffar 2c. hat man in Gil 700 Thaler von Stabt und Land zusammengebracht, ber regierenbe Graf Berr Johann Martin felbst munblich vorgebeten, auch bernach ben 2. Februar einen golbnen Becher und einen Dirfc jum Beften ber armen Unterthanen babin gefcidt zc. Den 12. Marg jog hochgebachter unfer gnabigfter herr und treuer Lanbesvater jum General-Rriege-Commiffar nach Mansfelb, intercebirte febr berglich

für bie Unterthanen in ber Graffchaft und erhielt bie Rourage-Belber, bak fobalb ben Monat April 130 Thaler erlaffen wurden zc. 3m Monat Detober ift abermal ju rühmen bie landesväterliche Fürforge unfere gnabigften Berrn, fo bie gefährliche Reise nach Blantenburg, welche feiner aus ber Lanbschaft übernehmen wollen, wegen ber monatlichen 1782 Thaler zu tractiren, nicht gescheuet zc. Den 5. December tamen von ber bairifchen Armee unter bem General Bablen 7 Regimenter 2c. Beil biefe zu erhalten ber armen Graffchaft unmöglich war, und baneben icon ein Regiment in Berga und eines in Bennungen lag, find 3hro hochgrafiche Gnaben herr Johann Martin jum General Bablen gejogen und fo viel ausgewirket, bag es bei 1400 Scheffel Roden, 50 Rag Bier und 50 Studen Bieh verblieben zc. Indeffen hat die 7wöchentliche Einquartirung ber Stadt über 2000 Thaler gestanben und hat man in großer Befahr gefeffen, weil täglich ju 2, 3, 4, ja oft ju 600 und mehr Pferbe und Sugganger hier burch paffiret und auf bie Fouragie gezogen, auch mit großer Menge Rorns, Rleiber, Rube, Schweine, Biegen u. f. w. wieber jurudgefommen. Much warb baneben bie gange Grafschaft Stolberg und Stadt Wernigerobe ausgeplunbert und allen Dörfern bas ihrige an Rorn, heu und Strob genommen und zu Grunde verberbet, alfo bag ber Landmann faum bas bloße Leben erhalten. - Ao. 1642. 2c. Das Landvoll wich mit Beib und Rinbern in bie Stabt, mußten zum Theil Gunger und Rummer barin leiben. Die Stadt blieb Gottlob mit ber Plunberung verschont und mangelte es niemals an Brot und Bier.

21. Januar jog ber Obrift Erudmöller mit 400 Pferben und guter Ordre bier burch, unfer anabigfter berr tractirten benselben por bem Reuftabter Thor 2c. Den 24. November hat ber (faiserliche) Beneral-Dajor Cherftein wegen alter Rriegefunbicaft mit unferm gnabigften herrn und weil man fich eines Ueberfalle von ben anrudenben weimarifden Boffern beforgt, mit feiner Salvaguardia bei biefiger Stabt gute Dienste gethan. - Ao. 1643. Den 26. Marg murbe auf bobe Anftalt und in Gegenwart unfere quabigften herrn bie gange Burgericaft auf ber Schutenwiese gemuftert und ritten von ba Ibro Dochgraflichen Onaben nach Rottleberoba, babin auch bie Bauern gur Mufterung beschieben waren. Dazu Bericht einlief, bag bie norbbaufichen Boller, fo allba eine Beit lang gelegen, in 500 ftart ju guß und bei 30 reifige Offiziere ausgezogen und in Stolberg logiren wollten. Daber 3bro Grafliche Gnaben fich ihnen alebalb entgegen gemacht und so viel bei ihnen erhalten, bag fie sonber Quartier au machen, burch bie Stabt bei finfterer Racht und bei ftarkem Regen gezogen; bergegen bat man ihnen eine Berehrung von 80 Thalern und 8 Gaden hafer gegeben und unser theurer Lanbesvater bat bie Offigiere in bes' Secretarii Sause laffen tractiren vom Sofe, und ift fo lange bei ben Offigieren geblieben, bis ber Darfc vorbei gegangen 2c. - Ao. 1644. Den 20. April erhielt bochgebachter unfer gnabigfter Berr mit Entgegengeben, guten Worten und Geschenken, bag ber faiferliche Beneral Brop mit etlichen Regimentern bie Stabt mit bem Nachtquartier verschonte und friedlich burchzog, nur

bag bie Uftrungischen Schweine vor bem Rieberthor erfcoffen und ausgeweibet, wie auch aus etlichen Saufern in ber Riebergaffe Schweine, Ralber unb. Biegen, wie auch Ruchen, Aleisch und ein wenig Kutter mitgenommen wurde, und es febr bart bielt, bei 12 Boten anjufchaffen. Unfer quabigfter Berr aber verblieb fo lange im Gafthofe bei ben Offigieren, bis ber Marich, ber wohl vier Stunden wahrte, und auf 10.000 Manu au Pferbe und 1500 au guß, aus lauter erlefenem wohl montirtem Bolf und vielen Cuirafftren und guten Pferben bestehenb, geschätt wurbe, gang vorbei war, und wurbe folgenben Morgens, auf ben Oftertag, eine öffentliche Dankfagung gehalten. Und als Ihro Socharäfliche Unaben herr Graf Deinrich Ernft von Wernigerobe ber fcbrieben, bag bie neulichen faiferlichen Bolfer im Rudmarich begriffen waren und jebermann vor plöglicher Furcht und Schreden fich im Solze bor ber Plunberung versichern wollte, ift unvermuthet Rachts ein folder Schnee gefallen, ale wenn es mitten im Binter gewefen und vermochte bie Borbitte unfere gnabigen Berrn, baß Datfelb mit feiner auf Norbhaufen marichirenben Armee nicht hier burch ging zc. Den 8. Mai zog ber (fdwebifde) Dbrift von Enbe mit feinem gangen Regiment von 6 ober 700 Pferben bier burch, hielten fich aber friedlich und thaten niemanden etwas zu leibe, nachbem unfer Berr ihnen felbft entgegen geritten und fie vor bem Nieberthor auf ben Biefen tractiret, machten bingegen in Nordhaufen reine Tafel 2c. Den 27. Mai trug fich bas Unglud ju, bag berr Graf Johann Martin mit ben benachbarten abeligen Bafallen unb Dofdienern wie auch ehlicher Bürgerschaft, an 20 Musquetirern und 25 Reisigen nach Arnstein, dero Frau Gemahlin, welche allba von Bernburg (da sie sich wohl 3/4 Jahr wegen Leibesschwachheit aufhalten müssen) ankommen, wieder anher zu holen abgereiset, und als sie unterwegs jenseit Harkerobe im Rammelburgischen bei einer schwedischen Partei, welche auf 36 stark im Busche gelegen, vorbei kommen, meinet solche, es wäre eine kaiserliche Partei und giebt alsbald Feuer auf Ihro Gnaden Comitat, da sedoch der Höchste unsern gnädigsten Landesvater unverletzt erhalten, aber einer von dessen frommen stillen Dienern, nämlich der Kanzleischreiber Johann Georg Desse, alsbald erschossen und solgenden Tages mit hierher gebracht und zur Erden bestattet worden." 2c.

Der hof bieses vortrefflichen herrn, ber es keineswegs machte wie noch später in ben französischen Kriegen so viele große und kleine beutsche Kürsten, die ihr Land bem Feinde Preis gaben, mährend sie in Frankfurt, Basel u. s. w. ein Freudenleben führten, ich sage, ber hof zu Stolberg hatte aber keineswegs lauter solche fromme stille Diener, es fanden sich barunter auch sehr wilbe und gewaltthätige. So heißt es in der Chronik beim Jahre 1638, dem ersten der Regierung Johann Martin's 1): "1638 am 7. Januar ist herr Joshann May, gewesener Kanzleischreiber allbier, vom herrn hosmeister Christoff von Dacherodt (Dacherdben) auf dem gräslichen hause mit einem Degen

<sup>1)</sup> Zeitfuchs a. a. D. S. 847.

burchstochen worben, zweier Finger breit unter bem Nabel hinein und die Blase entzwei, daß er den 9ten Tag hernach gestorben." Die Frommigkeit am Stolberger Dose schloß auch den Aberglauben nicht aus: so heißt es beim Jahre 1637: "Deuer trug sich's zu, daß dem Borreiter zu Dose ein Liebestrunk beigebracht wurde, davon er den britten Tag gestorben." Der altherkömmlichen Zechwuth siel endlich hie und da noch ein Opfer. "Den 29. Mai 1642 siel sich der Secretarius Nico-laus Gerwich, ein alter Hosbiener, nachdem er sich im Breyban etwas bezecht, in seinem Hause die Treppe herunter zu Tode."

Graf Johann Martin von Stolberg war nicht nur wegen seines landesväterlichen Regiments bei seinen Unterthaneu ungemein beliebt, sondern auch auswärts wegen seiner Bildung geachtet: er war Mitglied des nach dem Muster der italienischen Akademieen im Jahre 1617 burch Caspar von Teutleben in Beimar gestisteten Palmenordens, der sogenannten fruchtbringenden Gesellschaft, er führte darin den besten Namen, den ein regierender herr führen kann, den des "Bestehenden." Er starb nach einer 30jährigen Regierung 74jährig 1669.

2. Es folgten seine beiben Söhne: Christoph Ludwig I., einefrommer herr und auch vermählt mit einer frommen Prinzessin bes eifrig lutherischen hauses Darmstadt, gestorbeu 1704, und Friedrich Bilbelm, vermählt mit einer Weltbame, einer ber angenehmen, französisch gebilbeten Töchter bes Oresbner Beheimen-Raths-Directors Baron Friesen, gestorben

Diese beiben Berren theilten fich wieber in bie Linien Ortenburg und Stolberg: lettere Linie ftarb mit bem Stifter weber aus. Die überlebenbe Linie Ortenburg theilte fich in bie noch beut gu Tage blübenben Linien Stolberg=Stolberg unb Stolberg=Rogla. Bei biesen beiben Linien hat fich ein anberer Charafter manifestirt, als in bem frommen und' wohlgeordneten Saufe Bernigerobe: fle waren ber mobernen Galanterie febr ergeben und burch Berschwendung bodlich berangirt. Rur bie Fruchtbarfeit war biefelbe wie im Saufe Bernigerobe: von ber Speziallinie Stolberg - Stolberg zählt ber gothaifche hoffalenber an 60 mannliche und weibliche Blieber gegenwärtig auf; bagegen ftebt Stolberg = Rofla auf nur vier mannlichen Augen.

# a. Grafliche Unterlinie Stolberg-Stolberg.

3. Der Fortpflanzer ber Linie StolbergStolberg, Graf Christoph Friedrich, ältester Sohn Christoph Ludwig's und ber frommen Darmstädterin, geboren 1672, vermählt mit einer schlesischen Dame, einer Freisn von Bibra, starb 1704. Er hatte an seinem Rammer-Secretair Schnabel zu Stolberg einen noch heut zu Tage in der deutschen Lieteraturgeschichte mit Achtung genannten Mann: es war bas ber Autor ber "Insel Felsenburg", die 1781 ans Licht trat, behandelnd die Gründung einer Tugenderepublik durch einige dem Berberben des alten Europa entstohene Deutsche, ein frisches Gemälbe ber in ben

biberen Schichten fcon febr galant geworbenen Beit, ein Roman, ber einen acht-historischen hintergrund bat in ben eingeführten Biographien von Mannern ans ben verfommenen unteren Schichten bes beutfchen Lebens. Der Landesbert biefes Gecretair Gonabel, ber einer ber febr feltenen alteften beutiden Romanidriftfeller ift, hatte zwei Gohne, welche ben noch blühenben Dauptund ben Seitenaft Stolberg-Stolberg gestiftet baben.

## aa. Dauptaft Stolberg. Stolberg.

4. Der Fortpflanger bes Sauptafte Stolberg -Stolberg war ber altefte Gobn bes Grafen Chriftoph Friedrich, Graf Christoph Lubwig II., ein Jahr vor feines Baters Tobe 1703 geboren, vermablt mit einer Coufine, einer Grafin Stolberg -Rofila: er farb mabrent bes febenjahrigen Rriege 1761, zwei Gobne binterlaffenb, ben Erbgrafen Carl Lubwig und ben Grafen Beorg.

Diefer Graf Georg Stolberg, ber als Diffigier in ber furfachfichen rothen Leibgrenabiergarbe fand, beirathete 1784 eine Tochter bes reichen fachfifchen Grafen Bolga und erwarb baburch bas Rittergut Radelwit in ber fachfichen Laufit. Er ftarb 1830, 80jabrig, und von ihm lebt ein Gobn, Graf Bermann, geboren 1795, öftreichischer Dbeilfeutenant und unvermählt, ber jest noch Radlewis befitt.

5. Es folgte ber Erbgraf, Graf Carl Lubwig, geboren 1742. Er vermählte fich 1768 mit einer fach= sischen Gräfin Flemming, Tochter bes 1767 zu Dresben verstorbenen Ministers und hauptanbläsers bes 7jährigen Kriegs als früherer Gesandter in Wien und einer Prinzessen Lubomirska. Dieser Graf Carl Lubwig war hochverschulbet, es brohte ein Creditwesen hereinzubrechen; im Jahre 1776 mußte beshalb das Amt hohenstein mit dem Städtchen Neustadt an das sparsame Halben Jahrhundert im Jahre 1822 theilweise wieder eingelöst werden konnte. Graf Carl Lubwig erlebte die Revolution und auch die Restauration, aber nicht mehr die Reluition von hohenstein: er stard nach nicht weniger als 53jähriger Regierung erst im Jahre 1815, 73 Jahre alt.

Der präsumtive Nachfolger war sein ältester Sohn, Graf Friedrich gewesen, kursürstlich mainzischer Kämmerer und königlich preußischer Infanterielieutenant; er starb aber als Erbgraf, erst 36jährig 1805, nachdem er sich in diesem jungen Leben breimal verheirathet hatte. Die erste Frau, die er sich im Jahre 1797 genommen hatte, war eine Dame von königlich preußischem Blute, die geliebte Tochter des dicken Friedrich Wilhelm II. und der Gräsin Lichtenau, die Gräsin Marianne von der Mark, durch ihre Galanterien nicht weniger berühmt geworden, wie ihre schöne Mutter. Es war das eine offenbare Gelbheirath: die Mitgift betrug 200,000 Thaler. Alsbald nach der Berlodung schon — der bide König lebte damals noch —

<sup>1)</sup> S. fanfifde hofgefdichte, Band 7, S. 12. ff.

schidten Ge. Erlaucht, ber Erbaraf eine Rechnung von 33,000 Thalern an ben foniglichen Schapmeifter, mit ber Bebeutung, bag bie Auszahlung mit ber zufunftigen Frau Schwiegermutter verabrebet worben fei. In biefer Rechnung ftanben oben an bie Gefchente fur bie Braut, Pferbe fur ben graflichen herrn Bater, Bruber und fich felbst, Equipagen, bazu bie Behrung bes herrn Erbgrafen mabrent feines Aufenthalts in Berlin, fogar bie Schneiberrechnung. Den merkwürdigen Brief, worin bie Grafin Lichtenau ihrem zufunftigen berrn Schwiegerfobne ibr gerechtes Bebenten über biefe naiv graftiche Procedur ausbrudte, ftebt in ber befannten Apologie Die Bablung warb in febr expressiven Ausbruden verweigert, unter anbern ichrieb bie Grafin: "Je n'aime pas à me déshabiller avant de me Die Grafin von ber Mart beirathete quand meme biefen naiven Erbgrafen, führte aber, wie gefagt, wie ihre Mutter, ein febr galantes Leben und bie Conventionsheirath mahrte taum zwei Jahre; bie Grafin beirathete bekanntlich noch in zweiter Che einen Volen und in britter Che - um bie verschiebenen Gigenicaften ber nationen in ber Liebe zu erproben, auch noch einen Frangofen. Aus ber erften Gbe mit bem Deutschen warb bie Gemablin bes Brubers und Nachfolgers beffelben, bes Erbarafen, geboren. Aus ber zweiten Che mit bem Polen Diafowsty ftammt bie Grafin Josephine Ronigemart in Berlin, Gemablin bes ehemaligen Atjutanten bes Pringen von Preugen, jest Schlogbauptmanns zu Rheinsberg, welche bie Mutter ber Frau bes Dichters Putlig mart. Aus ber britten Che entlich mit bem Franzosen Thiery ging bie Gemahlin bes noch lebenben Grafen Ingenheim hervor, ber bekanntlich ein halbbruber ber Grafin Marianne von ber Mark war.

Als ber rechnungstellende Erbgraf Friedrich von Stolberg – Stolberg nach dem Tode des biden preußischen Königs 1799 von seiner dem Polen zugewendeten Gemahlin geschieden worden war, heirathete er das Jahr darauf ebenfalls eine Wittib, die verwittswete Gräfin Constanze von Bernstorf und endlich als er auch von dieser nach 4jähriger Ehe 1804 wieder geschieden worden war, ebenfalls in britter Ehe und zwar noch im gleichen Jahre der Scheidung Denriette, Gräfin Jett, Tochter des Oberhosmarschalls des mit dem preußischen Dose verwandten Fürsten von Thurn und Taxis zu Regensburg. Das Jahr darauf aber schied bieser doppelt geschiedene galante Erbgraf vom Leben; seine Wittwe lebt noch als wieder verwittwete Frau von Rezer zu Amberg in der bairischen Oberpfalz.

6. Es folgte nun bem 1815 gestorbenen Bater, bem Berpfänber bes Amtes Hohenstein, ber 53 Jahre lang regiert hatte, bes Erbgrafen jüngerer Bruber, Graf Joseph, welcher zeither bei seinem Bater Forst- und Jägermeister gewesen war, er war bereits 45 Jahre alt, als er bie Regierung antrat. Die Regierung war wieder eine bessere, namentlich hat Graf Joseph Ordnung in den Finanzen gemacht, so daß er schon 7 Jahre nach seinem Regierungsantritt das an Hannover verpfändete Amt Hohenstein, aber ohne Neustadt, wieder einlösen konnte; er hat das ganze kleine Ländchen gleichsam zu einem großen Parke umgeschaffen, besonders durch Anseinen großen Parke umgeschaffen, besonders durch Anseinen

pflanzung von Millionen von Tannen, auch bat er vortreffliche Chauffeen burch bie gange Graffchaft angelegt. 3m Jahre 1819 beiratbete er feine in Berlin unb Paris erzogene Richte, bie Tochter ber Grafin von ber Mart, bie Enfelin ber Grafin Lichtenau. Dame war anbere, ale bie Mutter und Grogmutter, eine tiefbenkenbe und großfühlenbe Frau, bie fich auch burch Bebichte bekannt gemacht bat: eines, welches großes Auffeben erregte, erschien anonym in ber Rreugzeitung, es war gegen ben Eib bes Ronige von Preugen auf bie neue preußische Berfaffung gerichtet und ihre bochariftofratische Besinnung barin frei ausgesprochen. Bemahl, ber Tannen = Anpflanger, war ichon vor bem Regierungeantritte Ronig Friedrich Bilbelm's IV. gestorben, 1839. Auch er mar, wie fein Bruber, ein febr galanter Berr, welcher zahllofe Rebenliaifons batte; n genoß aber als "veritable grand seigneur", keineswege ale rober Buftling, alle Bluthen ber weiblichen Bevölferung feines fleinen ganbchens.

7. Ihm succedirte sein einziger Sohn, ber gegenwärtig regierende Graf von Stolberg-Stolberg Alfred, geboren 1820, vermählt seit dem Sturmjahre 1848 mit der Schwester des jest regierenden Fürsten von Walbed, die ihm schon drei Prinzen, Wolfgang, Bolrath und heinrich, und eine Prinzessin Erica, gegeben hat. Er hat außerdem noch vier unvermählte Schwestern.

#### bb) Geitenaft Stolberg . Stolberg.

Stifter bes Seitenafts Stolberg-Stolberg war ber füngere Gobn Graf Christoph Friedrich's, bes Stiftere bes Gesammtzweige und ber ichlefichen Freiin von Bibra, Graf Christian Gunther, ber in banische Dienfte trat. Er war banischer Geheimer Rath, Rammerherr und Oberhofmeister ber frommen Ronigin Sophie von Branbenburg-Culmbach und starb 1765 ju Machen im Babe. Seine 1745 aus bem Sause Caftell - Remlingen erbeiratbete Bemablin Chriftiane Charlotte, bie 18 Jahre nach ibm in Ropenhagen ftarb, mar ein fonderbares Gemisch von Gottfeligfeit und Cynismus: Bufding berichtet im Leben bes Grafen Lynar unter anbern, bag fie ihren Schoofauf ber Tafel herum spazieren, bie Speisen bunb beriechen und fie befosten ließ und bag ein Daar Gichbornchen "in ihrem Bufen wohnten."

Ihre Tochter wurde 1783 bie Gemahlin bes berühmten jüngeren Grasen Bernstorf, banischen Premierministers, und an bem Busen wo später bas Eichbörnchen-Paar wohnte, athmete früher bas berühmte beutsche Dichter = Paar, bie Grasen Christian und Friedrich Leopold von Stolberg.

Graf Christian, geboren 1748 zu hamburg, war bänischer Rammerberr und bis zum Jahre 1800 Amtmann zu Tremsbüttel in holstein. Er hatte sich 29jährig mit ber Gräfin, Luise von Reventlow, Wittwe bes bänischen hofjägermeisters Grafen Gramm, die zwei Jahre alter als er war, vermählt im Jahre 1777 und lebte seit 1800 auf seinem Gute Windeby bei Edern-

forbe im holftein'ichen, 1821 ftarb er auf biefem Gute ohne Rinber, 52jabrig.

Sein jüngster Bruber Graf Friedrich Leopold, geboren 1750 zu Bramstedt, war ebenfalls banischer Rammerherr, zuerst fürstbischöstich lübed'scher Minister in Ropenhagen, dann 1789 banischer Gesandter in Berlin und von 1791—1800 Präsident der lübed'schen Regierung zu Eutin. Auch er zog sich 1800 von den Geschäften zurüd und trat in diesem Jahre zur katholischen Religion über, weshalb er die heftigsten Angrisse von seinen ehemaligen Freunden Boß und Andern erleiben mußte. Er lebte nun theils in dem tieskaholischen Rünster, theils zu Katenhausen dei Bielefeld: er schried hier 1807—1808 seine katholische Kirchengeschichte. Zulet hielt er sich auf seinem Gute Sondermühlen im Osnabrückschen und und starb hier 1819: er war zulet nur noch Domherr im protest antischen Stifte Lübed geblieben.

Etwa vier Monate vor seinem Tobe, ber am 5. December erfolgte, schrieb er an Fouqué, ber ihn auf sein Gut Nennhausen in ber Mark Branbenburg eingeladen hatte, ben nachstehenden Brief, ber seine etwas curios altbeutsch-biberbe Ausbrucksweise und die Gebanken-richtung, die ihn bamals bominirte, nachweist — bie Ermordung Ropebue's war eben geschehen.

Sonbermühlen, ben 15. August 1819.

"Mit liebevoller hand haben Sie, mein ebler thenrer Freund, mir tief ins Berg gegriffen; mir wohl und webe gethan! Denn wie follte es mir nicht webe thun, Ihrer freundlichen herzlichen Einlabung und meinem herzen nicht folgen zu können! Aber es ist mir nicht

Ĺ

möglich. Meinem Sohne') habe ich versprochen, seche Wochen bei ihm zu sein. Meine Schnur (sic)<sup>2</sup>) erwartet in diesem Monat ihre Entbindung. Daß meine Frau sie während dieser Zeit nicht verlassen kann, empsinden Sie und Ihre Geliebte mit uns. Allein läßt sie mich Alten Gebrechlichen nicht reisen. Nach Berlauf der seche Wochen tritt schon die herbstliche Zeit ein. Dazu lassen wir Kinder hier zurück. Es begleiten uns zween (sic) Söhne, zwo (sic) Töchter und ein Hosmeister. Wir reisen in zween Wagen, machen eine kleine Horbe aus! Ich weiß mit welcher Güte und Liebe das hocheble Paar in Rennhausen uns aufnehmen würde! Aber es ist mir nicht möglich, Ihr Theuren, und das thut mir sehr weh!

Bor wenig Tagen verlies mich mein 19fahriger Sohn Alfreb3). Er reift nach heibelberg, wo er zween altere Brüber findet und mit ihnen in den herbstferien eine Fuhreise in die Schweiz machen wird, eine Borskellung, bei ber ich mich verjunge, in Erinnerung einer

<sup>· 1)</sup> Graf Ernft, ber altefte Cobn, ber als Uhlanen offizier in öftreichischen Dienften bie Befreiungefriege mitgemacht hat, geftorben 1846 als f. f. Felbmaricallieutenant.

<sup>2)</sup> Diefe Schnur mar eine fehr reiche öftreichische Dame, Josephine Gräfin Gallenberg, verwittwete Gräfin Plettenberg Mietingen: aus beren erften Ehe flammte bie noch lebende Gräfin Efterhagy Rord firchen, die Erbtochter ber reichen plettenbergischen Güter in Bestphalen.

<sup>8)</sup> Jung geftorben.

folden, bie ich vor 44 Jahren mit meinem Bruber burch bie gange Schweis machte.

Gott giebt mir viele, sa sehr große Freude an meinen Rinbern allzumal. Ich barf hoffen, baß sie als wadere Rämpfer bestehen werben, im Rampse, ber sich längst vorbereitet, und die Rinber ber Menschen gegen die kleine Zahl ber Kinder Gottes in's Feld führt; ein Kamps, in welchem der Kreuzritter, so lange er ber heiligen Fahne treu bleibt, siegt, auch wenn Gott zuläßt, baß seine Sache vor den Augen der Welt umwölket wird.

Zugleich mit Ihren Brief erhielt ich einen, aus welchem ich sehe, — wie ich in ber That vermuthet hatte — baß die beutschen Jacobiner sich nicht schämen, bie in Berlin enthüllten Gräuel, für eine von ben Ministern, Finsterlingen und Ultras erdichtete Fabel zu halten. Sie wollen uns auch glauben machen, daß Jahn's Dolche von ihm als Zudernüsse und als Geräth zu mancherlei handarbeit gebraucht worden!

21. 2c. Den wenigen Besseren werden Sie und die anderen ächten, nun abgeschiedenen Genien durch die Racht strahlen. Aber auf eine solche Nacht, auf Revolutions - Barbarei, welche bald eintreten wird, deuten sichtbar die Zeichen der Zeit. Unter andern schon längst das Kunftgeschwäh, welches, in atheistischem Sinne, dem menschichen Fleiher einräumen will, was freie Gabe Gottes ist. Diese Schwäher stillen nicht und können nicht sich wie sehr sie den Menschen das Göttliche in ihm verläugnend, erniedrigen. Leben Sie wohl, theurer, herzgeliedter Freund, eble theure Freundin! Bon ganzem Derzen Ihr alter

Der Dichtergraf und Convertit Leopold Stolberg war zweimal vermählt, zuerst 1782, als er noch in Ropenhagen lebte, S2jährig mit Fräulein Agnes von Bipleben, die bereits 1788 starb; barauf heirathete er 1790 als banischer Gesandter in Berlin die Gräsin Sophie von Rebern-Königsbrüd, welche eine Tante bes jest noch in Berlin lebenden General-Intendauten ber königlichen hofmusik, Grasen Wilhelm Rebern war. Diese Dame trat mit ihrem Gemahl über, überlebte ihn noch 23 Jahre und starb 1842 77jährig in Frankreich, zu Rumilliers bei Tournay.

Bon beiben Gemabliunen bat ber Dichtergraf einen reichen Rinberfegen binterlaffen und biefe Rinber batten binwieberum einen reichen Rinberfegen. Sechs Göbne bes Dichtergrafen, bie Grafen Ernft, Anbreas, Cafus, Leopold, Bernharb und Joseph haben ben fatholischen Stamm bes Saufes fortgepflangt, nur bie altefte unter ben Tochtern, bie mit bem Grafen Kerbinand von Stolberg-Bernigerobe vermablte Grafin Maria Agnes blieb Protestantin. Des fatholischen Dichtergrafen zweiter Sohn, ber Graf Anbreas Stolberg, hannoverifder Bebeimer Rath und Besiter ber brei in bem bannoverisch geworbenen Bilbesheim belegenen Ritterguter Göber, Nienbagen und Luberobe, von ben ausgestorbenen bannoverifden Grafen von Brabed berrührend, batte einen gang eigenthümlic, m Chefegen. Er war breimal vermählt, bie erfte Gemablin, bie reiche westphälische Erbgrafin von Brabed gebar ihm einen Erben, aber biefer verftarb; bie zweite Bemablin mar eine bairifche Grafin Sompefd, und bie

britte eine öftreichische Gräfin Gallenberg, bie Tochter einer merkwürbigen Rutter, ber Gräfin Guiccarbi, ber "fernen Geliebten" Beethoven's, bie ihm aber eine Zeitlang sehr nahe stand, und die Schwester einer ber galantesten Damen des galanten Biens, der in den Tagen des Congresses noch hochgeseierten "Lorel" Fuchs. Die bairische Gräfin Hompesch und die östreichische Gräfin Gallenberg gebaren ihrem Harzgrafen in dem langen Zeitraum von einem Bierteljahrhundert 1824—1849, keinen Erben wieder, dagegen 11 Töchter, als welche auch nebst dem Bater und der Mutter, und beziehendlich Stiesmutter, der Gräfin Julie Gallenberg noch sämmtlich am Leben sind: die drei ältesten sind verheirathet an zwei Grafen Schafgotsch und Robiano und an einen Baron Morsey.

- 3. Es folgte bem Dichtergrafen und Convertiten sein Erbgraf, ber Bruber bieses noch lebenben töchtergesegneten Grafen Anbreas, ber Graf Ernst, geboren 1783 und 1846 bereits verstorben. Er war, wie schon in ber Anmerkung oben gebacht ist, östreichischer Felbmarschall-Lieutenant zu Lemberg und hatte sich 1818 mit ber 84sährigen sehr reichen Wittwe bes 1813 verstorbenen letzten Reichsgrafen Max von Plettenberg-Wietingen, Josephine vermählt, welche ebenfalls eine geborene Gallenberg war und schon vor ihrem Parzgrafen 1839 zu Troppau gestorben war.
- 4. Der jetige Chef biefer Stolberg-Stolbergischen katholischen Seitenlinie ist der Sohn dieser Gräfin Gallenberg, Graf Günther Stolberg, geboren 1820, östreichischer Ublanenmajor und noch

unvermählt. Er hat brei Schwestern, von benen zwei an östreichische herren, die Grafen von Silva-Tarouca und Saint-Genois vermählt sind, die britte älteste Tochter, die Gräfin Agnes, ist unvermählt geblieben, es war das erstgeborne Kind, bessen Geburt der Dichtergraf in dem obenangeführten Briefe an Fouqué von seiner "Schnur" entgegensah (geboren 1. September 1819.)

Das haus Stolberg = Stolberg besitt:

- 1. im protestantifden Dauptaft:
- 1) einen Theil ber Grafichaft Stolberg am harz und bas angrenzenbe Amt heeringen in ber golbenen Aue, über 4 Deilen mit 15,000 Einwohnern, unter preußischer Soheit;
- 2) bas schon seit 1776 wegen Schulben von Dannover sequestrirte Amt Reustabt nebst einem Theil ber angrenzenben Grafschaft Dobenstein, ber 1822 wieber eingelöst wurbe, 1½ Meilen mit über 7000 Einwohnern, unter hannoverischer hoheit;

zusammen über 22,000 Einwohner auf faft 6 

Meilen.

- 2. Der katholische Seitenaft bes Dichtergrafen Leopolb besipt:
- 1) in Dannover: bie in ber Person bes töchtergesegneten Grafen Anbreas mit ber Erbgräfin von Brabed erheiratheten Rittergnter Göber, Rienhagen und Luberobe im Dilbesheimischen

- 2) in Preußen: bie, wahrscheinlich auch erheiratheten zwei Rittergüter Schönwig bei Schurgaft in Schlesien und Bestheim im Kreise Bubren in Bestphalen;
- 3) in Sachfen: bas mahricheinlich auch erheirathete Rittergut Brauna bei Cameng.

Die Refibeng bes proteftantischen hofs Stolberg -Stolberg ift Stolberg im Barge.

Die Einkunfte beliefen fich fonft schon auf wenigstens 80,000 Gulben.

Seit 1840 ist ber Graf von Stolberg-Stolberg erbliches Mitglied ber ersten Rammer bes Königreiche Hannover und 1847 kam er in bie herrencurie bes vereinigten Landtags in Preußen und 1854 in bas neue preußische herrenhaus.

## b) Grafliche Unterlinie Stolberg-Hofla.

Die zweite Unterlinie ber jüngeren Linie Stolberg-Stolberg, die Linie Stolberg-Roßla, erhielt zu ihren Harzbesitzungen die Rheinherrschaft Ortenburg in der Wetterau. Stifter derselben war der jüngere Sohn Christoph Ludwig's I. und der frommen Prinzessin von Darmstadt, Graf Justus Christian, der, vermählt mit einer Cousine, Gräfin Stolberg= Gedern, 1739 starb.

2. Ihm folgte fein Sohn Friedrich Bobo, ber in furfachsischen Diensten als General ftanb, vermählt

mit einer Gräfin Reuß-Gera, gestorben 1768 in so übeln Finanzverhältnissen, bag beren Stand ein Crebit-wefen herbeizuführen brobte.

- 3. Es folgten feine beiben Gobne: querft Deinrich Christian, geboren 1747, ber nicht zu Rogla, fonbern ju Ortenburg refibirte, bis jur Revolution im öftreichischen Militairbienfte ftant, aber als Major quittirte, die Mediatisirung burch ben Rheinbund 1806 erlebte und unvermählt 1810 ftarb. "Er bielt fic, berichtet ber Tourift Beber, welcher um ben Anfang bes 19ten Sahrbunberte einen langeren Aufenthalt in ber Wetterau machte, als Graf von Ortenburg gern auf seinen wetterauischen Gutern auf, Theilen ber alten Graffchaft Ronigeftein, auf fteinigtes Erbreich gefallen, benn bier war er souverain und konnte auch mit 6 Apfelichimmeln und einem Sufaren voran, fich bem Publicum zeigen, in ber eleganteften Equipage, mas im Barge wohl nicht angegangen mare."
- 4. Folgte sein Bruber Johann Wilhelm, ber 1826 als sächsischer Kammerherr ebenfalls unvermählt starb. Dieser herr hat nicht nur burch Sparsamteit bie Finanzen, beren übler Stand, wie gesagt, bei seines Baters Tode ein Creditwesen herbeizuführen brohte, gebessert, sondern auch 1802 durch Beerbung seines mütterlichen Oheims Reuß-Gera ein ansehnliches Bermögen erlangt.
- 5. Die Succession im hause Rogla ging nun auf einen Better gurud, ben Sohn bes Brubers Friedrich

ŗ

Bobo's, Graf August, ber seit 1811 mit einer Grafin Erbach-Schonberg vermählt war unb 1846 ftarb.

6. Der jest regierenbe Graf von Stolberg-Roßla ist bessen Sohn, Graf Carl, geboren 1822, ber sich 1849 mit Bertha von Solms-Assenheim vermählt hat, von ihr einen Erbgrafen Botho und außerbem nur eine mit bem Grafen Wilhelm von Wernigerobe, ber Jannowis in Schlesien besitzt, vermählte Schwester hat. Diese Speciallinie steht, wie gesagt, gegenwärtig auf nur vier Augen.

Das haus Stolberg-Rofla besitt mit gegen 20,000 Einwohnern auf 6 1/2 Meilen:

- 1) ben andern Theil ber Grafschaft Stolberg nebst bem angrenzenben Amte Relbra in ber goldnen Aue, 5 Meilen mit gegen 16,000 Einwohnern unter preußischer Hoheit;
- 2) bas Amt Barenrobe unter anhalt-bernburgifcher hobeit und
- 3) bie Stanbesherrschaft Ortenburg in ber Betterau, 1 1/2 Meilen mit an 4000 Einwohnern, unter heffen-barmftabtischer hobeit.

Die Residenz ift Rogla bei Rordhausen, am Juge bes Oberharzes in ber golbnen Aue.

Die Ginkunfte beliefen fich fonft auf gegen 80,000 Bulben.

Seit 1820 ist ber Graf von Rofla erbliches Mitglieb ber 1. Rammer bes Großherzogthums Bessen und 1847 fam er in bie herrencurie bes vereinigten preußischen Lanbtage und 1854 in bas herrenhaus.

Das Gesammtwappen bes hauses Stolberg ift ein schwarzer hirsch in Golb. Die Grafen von Wernigerobe, als bermaleinstige Erbfischmeister bes
heiligen römischen Reichs führten bazu noch
bie Fische.

Das Bappenthier bes hirsches marb von ben Stolbergen gar febr boch angeschlagen, fo boch, wie noch beut zu Tage in ber guten Stadt Bern bie Baren. Insonderheit liebte man es bei ben Stolbergen, jur Geltenheit gezähmte Biriche zu balten. Einen folden Birich, welchem Baun und Bebif wie einem Pferbe angelegt werben konnte und ber auf fich reiten ließ, verehrten bie Grafen 1548 bem fungen Maximilian II., nachherigen Raifer, nach Augeburg auf ben Reichstag. Damale ließ beffen Dheim, Raifer Carl V., ein Pferberennen anstellen: jur großen Freude überholte ber birfd bie flüchtigften Undalufier. Einer biefer gabmen Birfche, ber fein Geweih abgeworfen hatte und zum Bergnugen auf bem Schloffe Stolberg unterhalten murbe, ging in ber Stadt umber wie ein gabmes Thier und nahm oft ben Badern Brot und Ruchen; julet beging er aber eine arge Unthat: er ichlich ber Gemablin Graf 30= bann's, eines Brubers bes Grafen Bolfgang Ernft, ber bie Concordienformel unterschrieb, einer

geborenen Putbus, nach, als fie bie Benbeltreppe bes Schlosses heraufging und stieß ihr ein Bein entzwei. Man brachte ihn nach bieser Unthat in ben Thiergarten bes Schlosses Hohnstein, wo er noch einen Mann tobt stieß, sich aber selbst barauf spießte, indem er über bie Mauer springen wollte. "Bas maaßen bas außersorbentliche und ungewöhnliche Schreien bes hirsches bei biesem hochgrästlichen Hause allemal ein Tobesvorbote gewesen, hat ber hiesige Ranzleibirector Herr von Rothmahler 1) in ber Leichabbankung bes wohlseligen herrn Ober-Pos- und Forstmeisters Hartmann Ernst von Schlotheim 2) wohl ausgeführt. " 3)

Die Devise ist: "Spes nescia falli," " hoffnung läßt nicht zu Schanben werben," was oftmals bei bem Beschlecht eingetroffen ist; eine andere Devise lautet: "lucorrupta sides undaque veritas," "ber unverfälschte

<sup>1)</sup> Dr. Hulbreich Sigismund, auf Ditticherobe. Es war in Stolberg wie in Bernigerobe. "Gr. Ercellenz wurde 1715 von Raifer Caftl VI. geabelt." "Der Bater ftammte aus Mühlhausen und hatte erft unter Ballenstein, bann unter ben Schweben von ber Pile herauf gebient, später eine verwittwete von Bisthum geheirathet und war Forfimeister über ben großen hohensteinischen forft im Parz geworden." Zeitsuchs' ftolbergische Diftorie S. 374 und 471.

<sup>2)</sup> Erbherr auf Almenhaufen, Uthleben. auch in Relbra und Stöber, gestorben 1713.

<sup>3)</sup> Zeitfuche' ftolbergifche Diftorie S. 357.

Glauben und bie lautere Bahrheit, " was wenigstens ber Branche Wernigerobe mit Recht nachgesagt werben kann.

Rach bem Bunbestagsbeschluß von 1829 gebührt bem hause Stolberg ber Titel "Erlaucht" und es genießt bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

# VI. Das Sans Wied.

Alte Reichsgrafen mit Sip und Stimme im wetterauffchen Grafencollegium.

Reichsfürsten in ber noch blübenben Linie Bieb-Reuwieb, 1784 unb 1791 in ber erloschenen Linie Bieb-Runtel, aber ohne Sit unb Stimme im Reichsfürstencollegium.

## VI. Das Dans Wieb.

Drei Stamme bes haufes, wie bei Arenberg. Sneceffion bes Saufes Runtel.

I. Bieb-Runtel, erlofchen 1924. 3wei Alterthumler. Ein gelehrter Rammergerichtsprafibent verliert einen Prozes. Ein Tobes- fall am Tage ber Fürstenerhebung 1791. Eine Migheirath und ein Convertit.

II. Reuwieb. Gründung ber Stadt und neuer Schlisdan 1767—1712. Franzöfische herrnhutercolonie. Die "Gespräche im Reiche ber Todten", die eine Rente von 15,000 Gulben gemährten. Der Runftischler David Röntgen mit dem Titel "Geheimer Rath". Rinzing's Spieluhren. Der Inspiritre Stradel. Die Remp'schen Blechfabriten und Blechfammer. Ein neuwiedischer Graf Diplomat für Frankreich. Ein Selbstmörber. Bwei Reiseberichte über die Physsognomie des Reuwieder hofe vom Jahre 1769 und 1774. Schachfpiel-Passion. Fürstendiplem vom Indpet 1784. Ein bärgerlicher Ranzleibirector, der gein ganzer Rann" ift.

Der zweite Fürft von Reuwieb ein zweiter Origenes und eines ber gemeingefährlichsten Originale, bem das Reichstammergericht die Regierung abspricht, ber aber seinen "unbeschränkten Regentenwerstand" nachweist. Das Original slieht aus dem Lande. Die Reuwieder Räuberbande unter Fester, dem zweiten Schinder-hannes. Ein fürstlicher Beamter Zechbruder und Bertrauter der Räuber! "2000 Gulden für entbehrte eheliche Freuden." "Il y aura paix et amitie entre la republique française et les princes de Wied." Das Original bankt ab. Reise nach Surinam wegen Geistesberrwirrung. Attachement der Juden an die Fürsten. Der Reisenbe nach Brasslien.

Das hentige haus Wieb ist wie bas haus Arenberg zweimal im Mannsstamm erloschen: bie Erben wurden, so wie bei den Arenbergern im 16ten Jahrhundert die Barone von Ligne, im 15ten Jahrhundert die Opnasten zu Runkel an ber Lahn, so benannt von einer Burg beim Fleden Runkel bei Limburg an der Lahn. Ein "Sifridus de Runkel" kommt schon in einer trierischen Urkunde vom Jahre 1158 unter den liberis im Gegensat der Ministerialen vor. 1)

Die alten Grafen von Wied hatten ihr Stammsschloß Altwied an dem ohnsern Coblenz in den Rhein einmünsbenden Flüßchen Wied auf einem Felsen über dem Fleden Alten-Wied gelegen: es ist jest Ruine. "Mestridus, comes de Wida et frater ejus Richwinus de Kempenich" erscheinen zuerst 1093 in der Stiftungsurkunde der Abtei Lorch am Rhein.<sup>2</sup>) Die alten Grafen von Wied waren einer Abstammung mit den Grafen von Jenburg, beehalb siel dem hause Wied nach dem Aussterben der

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei Hontheim hist. dipl. Trevir. I. 586.

<sup>2)</sup> Bei Hontheim hist. dipl. Trevir. I. 441.

Linie Jenburg-Grenzau beren Land zu, es entstand aber ein langer Prozes mit Trier. Sie erloschen 1242 mit Graf Lothar von Wieb, einem Bruber bes Erzbischofs Theoberich von Trier.<sup>1</sup>) Eine Schwester von ben beiben Brübern war mit bem Grasen Bruno von Jenburg vermählt und beren Sohn Wilhelm pflanzte, indem er ben Namen Wied annahm, den Stamm der neueren Grasen von Wied fort. Er stellte sehr streitbare herren, von denen einer, der Graf Wilhelm erster hauptmann des 1379 gestifteten berühmten Ordens der Löwenritter, der "Gesellschaft zum grimmigen Löwen" wurte. Auch dieser zweite Stamm erlosch 1452.

Anastasia, bie Erbtochter bes letten Grafen Johann von Bieb vermählte sich mit Dietrich, Derrn zu Runkel. Ihr Sohn Dietrich war ber erste Graf von Bieb aus bem Sause Runkel. Dieses Dietrichs Sohn Sermann bestieg 1515 ben Stuhl von Ebln, und 1532 ben zu Paberborn. Es war das ber Rurfürst von Ebln, welcher ben unglücklichen Berfuch zur Reform machte, er warb abgesetzt 1546 und

<sup>1)</sup> Bei Günther Cod. Dipl. Rheno Mosell. Band 2 findet fich unter den Siegelabbruden unter XIII ein Bappen vom Jahre 1218 von ihm, das wie das Wappen von I sen burg in fünf Schrägbalten bestand. (Umschrift: "Sigil (um L)uth (eri) Co (mitis de) Wide"; ein späteres Siegel von 1229 ist ein Reiterfiegel, wo auf dem Schilde des Grafen schon das Wied'iche Wappen, der Pfau mit dem langen Schweife (aber nicht rabschlagend) sich zeigt. Die Umschrift lautet: "Sigillum Lutheri Comitis de Wide."

mußte 1547 weichen. Diefes Cölner Rurfürften hermann Bruber, Friedrich, feit 1522 Bischof von Münfter, hatte schon 1532 ben Wiebertäusern weichen muffen. Roch ein Graf von Wieb, ber Reffe hermann's und Friedrich's, ber anch Friedrich hieß, wurde Rurfurst von Coln in ben Jahren 1562 bis 1567, er war ber lette Ratholif bes hauses, bankte 1567 ab und starb 1568.

Das haus trat zur Reformation und zwar wie bie häuser Branbenburg, Raffau, heffen-Caffel, Solms zur reformirten Confession.

Die Grafen von Bieb hielten fich jum weftphalischen Grafencollegium und gehörten jum westphalischen Kreise. Früher waren sie hessische Lehngrafen und die alten Grafen von Bied waren Bafallen ber Pfalzgrafen bei Rhein gewesen.

Der nabere allgemeine Stammvater ift Graf hermann II., Rurfurft Friebrich's von Colu Grofvater, vermählt mit einer Grafin Golme-Lich, geftorben im Bofabrigen Rriege 1691. Seine zwei Gobne Friebrich ber Meltere und Johann Ernft ftifteten bie beiben Linien Reumieb und Bieb-Runtel-Dierborf, welche lettere mit bes Stiftere Sobn 1709 wieber erloschen ift. Graf Friebrich ber Meltere, ber Neuwied erhielt, mar geboren im Anfangsjahre bes Bojabrigen Rrieges, burchlebte ben gangen Rrieg, ber ihn in fdwere Schulben marf, weshalb fcon 1642 eine faiferliche Debit-Commiffion auf Rur-Coln erfannt werben mußte, er beerbte bie ftammvermanbte Linie Ifenburg-Grenzau 1664, aus welcher Erbicaft ibm aber nur bas Schloß Ifenburg und bas Rirchspiel Maischeib

zufiel, bas Uebrige nahm Aur-Trier als Lehnsherr, weshalb ber erwähnte langwierige Prozes erwuchs, ber über 100 Jahre gewährt hat. Er ftarb 1698 80jährig. Er war viermal vermählt, mit einer Gräfin Leiningen-Besterburg, einer Gräfin hohentohe-Schillings-fürst, einer Gräfin Solms-Hohensolms und einer Gräfin Bentheim-Ledlenburg.

Der Sohn seines erftgebornen Sohnes Georg Dermann Reicharb von ber ersten Gemahlin, bet 1690 vor bem Bater gestorben war, Graf Johann Friedrich Bilbelm und Graf Friedrich Bilbelm und Graf Friedrich Bilbelm, ber Stifter ber Stadt Reuwied, ein sungerer Sohn von ber britten Gemahlin, haben die beiden Linien: Wied-Runtel an ber Lahn, die Wied-Runtel-Dierborf 1709 beerbt hat, und Wied-Reuwied am Rhein gestiftet.

### Bieb-Runtel.

Die Linie zu Wieb-Runkel, bie 1791 gefürstet wurde und wegen ber 1726 erheiratheten lothringischen Grafschaft Kriechingen in der Grafschaft Saarbrüd auch im wetterauischen Grafencollegium
saß, starb 1824 aus mit dem fünsten und sechsten Regierenden dieser Linie Carl Ludwig Alexander und
Friedrich Ludwig. Carl Ludwig Alexander und
var geboren 1763 und vermählt mit einer Prinzessen
von Rassau-Weilburg. Er war ein passonirter
Alterthümser, welcher sich, wie in Dorow's Memoiren
zu lesen ist, gleich dem ersten Mediatisiteten von Braunfels viel mit Ausgrabung und bann mit Berausgabe ber Beidnungen bes romifden Caftrums Bittoria bei Reuwied abgab, icon feit feinem Regierungsantritt 1791. in Gemeinschaft mit feiner Mutter, ber Grafin von Bittgenftein-Sann, einer nicht minber Runft unb Alterthum liebenben Dame, bie auch wegen ihres vortrefflichen Gemuthe nah und fern in gutem Ruf ftanb. Carl Lubwig Alexander ftarb am 9. Marg 1824 und es folgte ibm, aber nur 7 Bochen lang, fein fungerer Bruber fürft Friebrich Lubwig, geboren 1770, ein notabler Militair. Er ftanb erft in bollanbifchen Diensten und trat bann in öftreichische: bier zeichnete er fich aus bei Afpern, bei Dresben, 1815 im Rrieg gegen Murat von Reapel und bei Unterbrudung ber Revolution von Reapel in ben Jahren 1821-1823, aulett ftand er ale Relbmarichall-Lieutenant und Diviflonar zu Prag. Er beschloß burch seinen Tob 28. April 1824 bie Linie Runtel, bie nun von ber Linie Reuwieb beerbt murbe. 1)

<sup>1)</sup> Die Folge ber Regenten im Saufe Bieb: Runtel mar:

<sup>1.</sup> Graf Johann Friedrich Bilbelm, geboren 1680, ber Stifter ber Linie, ein Sohn Georg hermann Reinhards, ber wieder ein Sohn bes allgemeinen näheren Stammvaters Grafen hermann II. war, aber, vor diesem 1690 gestorben, nicht zur Succession kam. Er war zweimal vermählt mit einer holländischen Gräfin Brederode und einer beutschen Gräfin Leiningen Besterburg: sein genannter Sohn von der zweiten Gemahlin Graf Johann Friedrich Bilbelm starb unvermählt schon 1699 und es folgte ein jüngerer Bruder:

In biefer Branche Bieb-Runkel war im Jahre 1769 eine merkwürdige Mesalliance vorgekommen, fast so wie bie einer Prinzessin von bem 1816 erloschenen

<sup>2.</sup> Graf Dax Deinrich, geboren 1681, geftorben 1706, 25jährig, vermählt mit einer Grafin von ber Lippe. Detmolb. Bon biefer folgte:

<sup>3.</sup> Graf Johann Lubwig Abolf, geboren 1705, geftorben 1762 ale Dbrift eines nieberrbeinifc meftvballifden Rreisregiments. Er beerbte mit 4 Jahren feinen Better Bubmig Friedrich, ber 1709 als ber Lette von ber Linie Bieb:Runtel.Dierborf ju Dierborf, feiner Refibeng ftarb, bie er mit einer mit Alterthumern gefüllten Rapelle im Bofgarten geschmudt batte; ber Ort erhielt nachber eine Art bon Berühmtheit burd einen Religionsftreit am Reichs. tage über ein 1755 in ber Borftabt angelegtes Rlofter für bie Rapuginer ber rheinischen Probing. Der junge Erbe bon Dierborf batte wegen ber Erbicaft auch einen intereffanten Proges, ben ibm fein Dheim, Graf Carl, Prafibent bes Rammergerichts zu BeBlar machte: biefer bebauptete, ba Dar Beinrich 1706, brei Jahre vor gubwig Friedrich geftorben fei, fei er ber bem Grabe nach Rabere geworben, muffe alfo erben: ber gelehrte Rammergerichtes prafibent verlor aber ben Prozef. Graf Johann Lubwig Abolf mar zweimal vermählt, querft 1726 mit einer Grafin bon Offriesland, Erbin' ber überrbeinifden Graficaft Rriechingen und nach beren Tobe im Rindbett mit bem Erbpringen 1732 mit einer Grafin von Bittgenftein. Rolgte:

<sup>4.</sup> Graf Chriftian Lubwig, geboren 1732 10 Tage vor feiner Mutter Tobe, gestorben 1791, auch vermählt mit einer Grafin Bittgenstein. Er fart unglücklicher Beife am 31. October 1791, gerade am Tage feiner Erhebung in ben Reichefürstenstand auf ber Reichtanzlei in Bien, noch nicht 60 Jahre alt.

Dause Rassau-Saarbrüd mit bem Bassisten Fischer. Die Prinzessin Luise von Bied-Runkel, Tante ber beiben letten Fürsten ber Brance Bied-Runkel, vermählte sich 1769, 33 Jahre alt mit bem zu Betlar geborenen Johanu Gottharb hart, Procurator am Reichskammergericht zu Betlar und verschiebener Stände Posrath, ber 9 Jahre jünger als sie war. Sie war eine Dichterin, die in den achtziger Jahren Gebichte veröffentlichte, die nach eines großen Kenners Urtheil ausgezeichnet waren, sie rührten Barnhagen die in die tiesste Seele.

Auch ein anderes Curiosum ift an biesem reformirten Sause vorgesommen, ein Convertit, in der Person eines nachgebornen Bruders des Erwerbers von Kriechingen, des Grafen Wilhelm Alexander Emil, der sich zur Maria Theresia Zeit 1744 convertiren lies und als Propst zu Landshut und bairischer geheimer Rath starb 1771.

#### Bied-Reuwieb.

Die Linie von Reuwieb, bie vor Runtel schon 1784 gefürstet wurde und 1824 Runkel beerbt hat, blüht noch. Die herren bieser Linie haben sich burch bie Stiftung einer ber neuesten beutschen Stäbte, ber freundlichen und gewerbsteißigen Stadt Neuwied am Rhein, mit jest 6000 Seelen, bekannt gemacht.

1. Der Gründer bieser Stadt mar ber Stifter ber Linie, Friedrich Wilhelm, ber mit einer Gräfin aus bem preußischen hause Dohna vermählt war; von ihm

stammt bas neue Schloß zu Renwieb, erbaut in ben Jahren 1707—1712: hier starb Friedrich Bilhelm vom Schlagsing beim Frühstud gerührt, 1737, 53 Jahre alt.

2. (I.) Sein Gobn Graf Alexander folgte, ber ber erfte Surft von Reuwieb wurbe. Er regierte von 1787 bis 1791 über ein halbes Jahrhunbert und war ber notabelfte herr bes gangen Gefchlechts. Er nahm 1756, im Anfangsjahre bes 7jahrigen Rriege bie von ben Grafen von Sfenburg aus herrenhag in ber Betterau vertriebenen Frangosen ber herrnhutercolonie auf: biefe frangofichen herrnhuter und bie Tolerang brachten bie Stabt empor, bie noch jest Refibeng ift. Es wenbeten fich auch verschiebene Particuliers ber und ber Ort tam wegen feiner Unnehmlichkeiten febr in Aufnahme. Unter anbern lebte bier ber öftreichische Sauptmann von Tonbern, ber bie ju ihrer Beit febr beliebten "Gesprache im Reiche ber Tobten" ober bie Reuwieber Beitung fchrieb, bie in ben Rheinlandern guerft einige Aufflarung verbreitete, in Deftreich nachgebrudt wurde und ihrem Berausgeber eine Rente von nicht weniger als 15,000 Gulben jahrlich einbrachte, breiviertel so viel als bie Angsburger Allgemeine Zeitung früber herrn von Cotta abwarf.

Graf Alexanber, ein anschläglicher Ropf, that Alles um Reuwied zu heben. Um bie Bauluft zu fördern, lies er z. B. jährlich mehrere häuser, im Werthe zu 5, 6, 800 Thalern ausspielen: ber Einsat war ein halber Gulben. Wer ein haus gewonnen, mußte 50 Thaler herauszahlen nub wieder eine Anzahl Loose nehmen. Unter ben gewerbsleißigen Leuten, bie sich in Neuwied zusammensanden, befand sich besonders ein Runsttischler, der sogar den Titel "Geheimer Rath" führte, David Röntgen: er versertigte Secretaire, die wenn man sie mit Gewalt öffnen wollte, Lärmen ansingen und sur den König Ludwig XV. von Frankreich ein mechanisches Cabinet für 3300 Schild-Louisd'or: er erhielt von ihm den Titel eines Edeniste mechanicien du Roi et de la Reine de France. Ein Mennonit, Peter Kinzing versertigte berühmte Spieluhren, die, das Stüd zu 4, 5, 600 Louisd'or nach Petersburg gingen. Endlich ein Würtemberger Stradel, ein Inspirirter, war ein namhafter Juwelier: er hatte seine Runst sowohl als seine Religion zu Amsterdam gelernt.

Graf Alexander mar geboren 1706, hatte in Marburg ftubirt und bann mit 22 Jahren einen Aufenthalt in Paris gemacht. 3m Jahre 1785, nach bem Rriege wegen ber Succession in Polen, trat er für Frankreich ale Diplomat auf: er übernahm in Bien bie Friebensvermittlung amifchen bem Raifer und Frankreich, ba ber Carbinal Fleury einen beutschen Reicheftanb bagu zu gebrauchen gewunscht hatte. Er erbielt für biese auten Dienste von Frankreich ben Ludwigsorben, aber feine Abficht, mit frangofischem Borfcub bie Proceffache mit Rurtrier megen Ifenburg= Grengau zu einem gunftigen Resultate zu treiben, folug febl. Darauf fungirte er im Unfang ber Regierung Friedrich's bes Großen in ben vierziger Jahren als Oberkammerherr am Berliner Sofe unb etwas von bem Beift bes großen Ronige, fomobl im Camerale als Militare, kam auch bem Oberstrammerherrn zu Gute. Er hatte sich 1739 mit Caroline, Burggräfin von Kirchberg, vermählt und zog sich balb aus Berlin in sein Ländchen zurud, bessen psiegliche Regierung und Bewirthschaftung er sich, wie gesagt und wie ich hinzusete, aus eignem wohl verstanbenen Interesse, sehr angelegen sein ließ: von ihm batiren die ersten Handelshäuser und Fabriken in Neuwied, namentlich die Remy-Borensfeldt'sche Blechsabrik, die noch jeht die sogenannten "Sanitätsgeschirre" ins Ausland absett, die Eisen- und Blechhämmer des H. Remy und Comp. zu Raffelstein u. s. w. Er war zugleich Director des westphälischen Grasencollegiums.

Graf Alexander hatte einen unglücklichen Bruber, bei dem das im Sause Wieb, wie im Sause Lippe und im Sause ber Welfen in neuerer Zeit in mehreren Fällen vorgekommene Uebel unheilbarer geistiger Gestörtheit sich zuerst zeigte. Dieser Bruber, Franz Carl Ludwig, stand als Generallieutenant in den Diensten Friedrich's des Großen, machte den ganzen siedenjährigen Krieg mit und erschoß sich in einem Ansfall von unheilbarer Schwermuth im Jahre 1765 bei einem Jagdgange in den Wäldern bei Neuwied. Er war mit einer Tochter des preußischen Feldmarschalls Grasen Kriedrich Ludwig zu Dohna-Carwinden vermählt, binterließ aber keine Erben.

Im Jahre 1769 machte ein unbekannter Cavalier, bessen Reisejournal in Bernoulli's Sammlung ber Reisebeschreibungen abgebruckt ist, einen längeren Aufent-halt an bem kleinen Neuwieber hofe und berichtet barüber

unter anberm: " Reuwied ift einer ber angenehmften Drte, bie ich tenne. Das Schloß ift groß und ichon gebaut, mit ein paar Flügeln, bie ben fcon fournirten Pferbestall, bas Regierungsbaus unb bas Rellerhaus ausmachen und in allem einen unvergleichlichen Effect thun. 1) Die Zimmer find fcon und prachtig meublirt und mit superben Auffagen von Dresbner Porzellain ausaeziert. Der Barten beim Schloffe, an bem ber Rhein vorbeifließt, ift foon und enthalt bie angenehmften Alleen, Berceaur, Grotten u. f. m. Bum Spazierengeben ift alle Belegenheit und bie biefigen Berrichaften find aroge Liebhaber bavon. Mittags 1 Uhr wurbe gespeift und zwar auf Gilber, als beffen bie Berrichaften sich täglich bebienen. Der Speisesaal ift febr groß und bient bei ichlechtem Better gur Promenabe. Tifche wurde im Garten Raffee getrunten. - Abende gur Theezeit tommen meiftens bie fpanifchen Berbeoffiziere gur Partie und bleiben bann gum Effen und es wirb Trisett und Riversv gespielt und um 8 Uhr gespeift. Der regierende herr retirirt fich bei Beiten, fteht immer febr fruh auf und arbeitet in feinen Befchaften; überbaupt ift bier Alles febr arbeitfam, Bater und Gobn laffen fich bie Landesfachen ungemein angelegen fein, alles ift auch fehr gut eingerichtet. Die biefige Rriegemacht besteht aus einem gangen Regiment, beffen Uniform blau ift, mit rothen Aufschlägen, und in einem

<sup>1)</sup> Diefe Flügel murden von Graf Alexander in ben Jahren 1745 ff. zu bem von feinen Borfahren 1707-1712 erbauten Schloffe nacherbaut.

Corps gruner Sufaren. In Friedenszeiten find nur 300 Mann bewaffnet und in Montur eriftiren auch nur 12 Sufaren, bie jum Berfdiden gebraucht werben, inbeffen alle Mittage nebft 50 Dann Infanterie auf bie Parabe gieben, babei orbentliche Parole ausgetheilt wirb. Sountage find über 100 Mann auf ber Rirdenparabe. Die Offiziere verfeben qualeich ben Dienst als Sof-Sommerplaistr war bas eine halbe Stunbe von Reuwieb gelegene Jagb- und Luftschloß mitten im Balbe, "Mont-repos, Rubeberg," fo genannt, weil es im Rrieg erbaut worben und febr boch liegt. 1) Bier hatte bie regierenbe Grafin alles angeorbnet und alle Einrichtungen gemacht. Das Corps de logis mar ein langes Bebaube mit einem italienischen Dach, zwei Etagen bod, bie unteren Bohnungen mitgerechnet. Parterre war ein mit Spiegeln versebener Speisesgal, apfelgrun gemalt und mit carmoifinfarbner Studatur ausgegiert. 3hm gur Rechten lag eine Folge von fleinen Bimmern und zur Linken eine große Galerie mit ben iconften auserlesenften Rupferftichen behängt. Auf ber anbern Seite bes Saals ging es gerabe in ben Garten, ber aus einem wilben Balb ju ben iconften Spagiergangen zugerichtet worben ift. Gerabe aus ging eine breite Allee in ben Balb, auf beiben Seiten zwei lange schmale Berceaurgange - alles à perte de vue. Am Enbe bes einen biefer Gange fam man rechter Sand in eine Sternenbiltte, von ber man in 8 Alleen feben

<sup>1)</sup> Es warb angelegt 1757—1762 auf ber Gebirgebobe über Altwied, beffen alte Burg feitbem Ruine warb.

konnte, jebe führte in einen Jregarten wieber in bie Sternenhütte zurud, nur zwei führten wieber heraus. An einem anbern Orte fanb man unvermuthet einen kleinen Ausgang, ber in einen Rosengarten, ein anderer, ber in ein Parterre führte, ein britter auf ein grünes Theater mit sechs Coulissen, und endlich an einen Ort, wo in ber Erbe ein Schachspiel angebracht war: die Ofsiziere und Pions hatten unten Stifte und bas Schachbrett war mit viereckigem ausgestochenen Rasen untersichieben. Der regierende Graf war ungemein stark im Schachspiel, er spielte schon Schach à quatre."

Einen zweiten Bericht vom Reuwieber Hofe haben wir von dem schwedischen Touristen Björnstahl, der im Jahre 1774 hier verweilte. "Reuwied, schreibt er, drei Meilen von Toblenz, ist eine ziemlich hübsche Stadt. Alle Arten von Religionsverwandten: Katholiken, Lutheraner, herrnhuter, Biebertäuser, Mennoniten, Duäker u. A. wohnen hier in Eintracht bei einander; aber die Reformirten allein, deren Lehre die herrschende ist und wozu auch der hof gehört, dürsen Gloden gebrauchen. Der regierende Graf ist sehr tolerant. Die Handlung ist frei und wird durch Abgaben nicht eingeschränkt; Fabriken und Manusacturen blühen aus herrlichste und sahlreich: die der Herrnhuter, welche in einem besonderen Theile der Stadt wohnen, sind die besten und zugleich die kostdarsten."

"Den 3. Juli waren wir bei hofe, wo wir fehr gnäbig aufgenommen wurden. Die Gräfin wußte bie herrnhuter und beren gute Aufführung nicht genug zu rühmen. Während ber 18 Jahre, ba fie sich hier aufgehalten haben, habe man, behauptete fie, nicht bas Geringfte an ihnen zu tabeln gefunden, so nachtheilige Gerüchte und Schilberungen man von benfelben auch aberall ausbreitet. Dies Urtheil, von einer so hohen Dame reformirter Religion gefällt, will viel sagen."

"Den 4. Juli besahen wir die hutsabrit und die Porzellanfabrit. Bu der letteren wird der Thon ohnweit der Stadt gegraden. Das hier versertigte Porzellan ist nicht durchsichtig, aber doch recht hübsch und seiner und stärker als Fapence: man kann mit dem Dammer auf einen Teller schlagen und dennoch geht der Teller nicht entzwei; das Porzellan hat überhaupt mit dem englischen Aehnlichkeit. Beide gedachte Fabriken geben für Rechnung des hoses. Derr Bar, ein Schweizer, ist Director berselben."

"An biesem Tage machten wir auch bem regierenben Grafen unsere Auswartung. Er ist ein liebenswürdiger herr und scheint baburch, daß er eine uneingeschränkte Religionospreiheit gestattet, das eigentliche und rechte Mittel, sein Land zu bevölkern, ergriffen zu haben. Ueberhaupt sind hier 7 Parteien: Resormirte, Lutheraner, herrnhuter, Inspirirte, Anabaptisten, Papisten und Juben."

"Bir besuchten auch an biesem Tage ben herruhutischen Kirchhof vor ber Stadt. Die Leichensteine liegen hier, wie zu herrnhag in gleichmäßiger Entsernung von einander: bie Brüber sehen großen Berth auf ihre Begräbnispläße, sie sehen sie wie heilige Erbe an. Die Frauenspersonen ruhen zur linken und bie Mannspersonen zur rechten Seite bes Eingangs."

"Den 6. Juli besahen wir bas berrnbutische Bruber-Dan tann es wie ein von lauter arbeitfamen Leuten, nüblichen Mitburgern, nicht aber, wie bei ben Romifchtatholischen, von Duffiggangern und geiftlichen Anftatt ber Tagebieben bewohntes Rlofter anseben. Monde finbet man bier Schneiber, Schufter, Bilbhauer, Uhrmacher, Tischler und bergleichen. Alle Bände find in Bewegung und biefe Leute haben überall ben Ruhm, baß fie fleißig find und gute Arbeit machen. Arbeiter hat fein eigenes Bimmer. Das baus beftebt aus brei Stodwerten, bie Schlafzimmer find febr reinlich, furg, Alles ift in ber besten Ordnung. Es mobnen bier gegen 70 Personen, sammtlich Unverheirathete. Deirathet Jemand, so giebt er aus bem Saufe und läßt fich in ber Stadt im berrnbut'ichen Quartiere nieber."

"Hierauf besuchten wir das Schwesternhaus, welches aus zwei Stockwerken besteht. Die Schwestern leben hier wie Ronnen, beschäftigen sich aber auf eine nühlichere Art: sie weben seidene Dandschube, nähen, stricken u. s. w. Ueberall herrscht Ordnung und Reinlichkeit. Diese Jungfrauen sind sittsam und sauber gesteidet, tragen auch einerlei Kopfaussah, nämlich weiße Mühen mit rothen Bändern, die sie mit einer Schleise unter dem Kinn zuknüpfen; bei den jüngsten sind diese Bänder rosensarben, bei den Wittwen aber, die in besonderen Zimmern wohnen, weiß. Sie sind insgesammt helter und munter."

"Für bie Jugenb beiberlei Geschlechts sind hier abgesonderte Schulen. Die Mädchen werden auch im Französischen und in der Musik unterwiesen, sie haben insgesammt ihre Betten in einem großen Saale. Die Knabenschule macht brei Klassen aus und in biesen wird ebenfalls bie französische Sprache gelehrt. Alles geht in biesen Schulen orbentlich und anständig zu und für die Bedürfnisse bes herzens wird bei allen ihren Geschäften gesorgt. Man kann biese Anstalten nicht ohne Erbauung und Rührung sehen."

"Richt weniger befuchten wir einen ber biefigen Ausvirirten, Berrn Strabel, einen aus bem Burtembergischen gebürtigen Juwelier, ber sowohl feine Religion ale feine Runft zu Amfterbam gelernt batte. fagte, find bier etwa 20 Perfonen von feiner Secte vorhanben. Ein feber von ihnen hat bie Erlaubniß gu predigen, fie burfen fich aber nicht barauf vorbereiten. Ihre Busammentunfte ftellen fie bes Sonntage unb Donnerstage an. 3d fab verschiebene ihrer gebrudten Schriften, befonbere von herrn Rod,1) nach beffen Tobe bie Inspiration aufgebort bat. herr Strabel befitt auch Smebenborg's Schriften in Dettinger's Ueberfetung. 3ch mobnte einer ihrer Berfammlungen bei und borte ihre Prebigten an. Berr Nagel hat vorzüglich gute Gaben bes Bortrage: er führte bei jeber Belegenheit biblifche Spruche an, welche bie Buborer in ihren Bibeln aufschlugen und mit lauter Stimme wieberholten. Gie geben bie gange beilige Schrift auf eine erklarende Beife burch: jest maren fie bis gum letten Capitel bes Briefes Jacobi fortgerudt. Berr

<sup>1)</sup> Ein Schufter von Profession. Mehr von ihm unten beim Dof von Jenburg-Bubingen.

Ragel ist als Generalvisitator ber Inspirirten hierher gekommen, gegenwärtig ist er ihr Oberhaupt. Ich bemerke, daß sie ber Pietisterei hauptsächlich entgegen sind: sie bringen in ihren Predigten auf das Gesetz und gute Werke, doch reden sie auch viel vom Deilande, sehen ihn aber mehr wie Gesetzgeber und König als wie ein Opfer für die Sünden an. Des Abendmahls bedienen sie sich eben so wenig wie der Tause und erklären alles mystisch. Man kann sie wie eine Art Quäter betrachten. Bon den Wiedertäusern sind sie unterschieden, denn diese lassen sich tausen, wenn sie zu reisem Alter gekommen sind und selbst antworten können."

"In bieser ganzen kleinen Grafschaft herrscht eine allgemeine und völlige Arbeitsamkeit und Betriebsamkeit. Die Zwanglosigkeit in Anschauung der Religion ist die Hauptursache hievon. "Hier dulbet man Alles, was Gott im himmel dulbet", sagte einmal ein gewisser Mann in Neuwied zu mir."

"Den 18. Juli Abend kamen die herren Lavater, Basedow und Goethe hier an. Jedermann bestrebte sich Lavater zu sehen und kennen zu lernen. Bei Dose wurde er mit ausnehmender Achtung ausgewommen und ihm wurden in einem Flügel des Schlosses Zimmer ungewiesen."

"Den 22. Juli reiften wir von Reuwied ab."

In ben siebziger und achtziger Jahren wurde ber kleine hof von Reuwied auch einer ber Mittelpunkte für ben Orben ber Illuminaten. 1784 verlieh Raiser Joseph II. bie Reichsfürstenwürde. 1787 seierte

ber nene Fürft Alexanber fein 50jähriges Regierungs- und 1789 fein 50jähriges Bermählungsjubiläum. Er erlebte noch fast brei Jahre ber französischen Revolution und starb 1791, 17. August, 85 Jahre alt: er ruht auf bem nenen gemeinschaftlichen Gottesacker für fünf Christengemeinben und sein Denkmal baselbst enthält bie allerbings etwas emphatischen Worte:

"Bu groß, erfest, ju gut vergeffen ju werben. Seine Thaten fcupen fein Anbenken."

Sein Hauptgeschäftsmann war ein bürgerlicher Kanzleibirector Fischer, ber 1797 als gräflicher Comitialgefandter in Regensburg starb: ber bekannte Weber
nennt ihn in seinen Briefen eines in Deutschland reifenden Dentschen "einen ganzen Mann": er erwies
unter andern, ohnerachtet er selbst bekennt, daß genealogische Arbeiten nicht seine Reigung wären, in einem Folianten, ber zu Manheim 1778 ans Licht trat, daß
bie Grafen von Bied und Isenburg einer Abstammung seien, das Hans Wied daher beim IsenburgGrenzau'schen Erlebigungsfalle 1664 allein habe erben
müssen.

3. (2) Der einzige Sohn und Nachfolger bes erften Fürsten von Neuwieb, ber Fürst Friedrich Carl war ein Mann, bei bem sich bie Geistesverwirrung, an ber schon sein Oheim, ben sich erschoß, laborirk hatte, in einer ganz eigenthümlichen Art zeigte. Er war geboren 1741 und von seinen Eltern sehr sorgfältig erzogen, hatte in Erlangen und Göttingen stubirt, bann Reisen in Italien und Frankreich gemacht und war baun 25 jährig 1766

mit einer wurdigen wittgenftein'ichen Grafin, Darie von Berleburg verheirathet worben. 21s fein Bater ftarb, mar er bereits 50 Jahre alt, also im reifften Mannesalter. Er trat bie Regierung in ber ernfteften Beit an, in einer Beit, wo in bem benachbarten Frantreich ber Revolutioneberg ichon belle Flammen auswarf und biefes Flammenauswerfen bie willfürlichften fleinen beutschen Souveraine jum Maag und Biel Salten be-Burft Friedrich Carl ließ aber bem Couverainitätsbunkel ben vollen Zugel ichießen. Er ließ unter bem naiven Titel: "Allgemeine Landesnothburft" febr fpeziell unnöthige und völlig willfürliche Belbanlagen von feinen Untertbanen erbeben. Dan verflagte beim Reichskammergericht und biefes verurtheilte ibn, fich beffen nicht nur ferner ju enthalten, fonbern auch bas geither ju viel Erhobene ben flagenben Unterthanen wieber zu erstatten. Der im Gelbnehmen gar nicht scrupulose herr war burch bie Bibel auf bie abenteuerlichsten Gewissensscrupel gekommen, und trieb biefe fo weit, bag er fich fragte: "ob nicht bie Erzeugung ber Rinder und bes Biebes fundhaft feien, ba beibe Dift und Urin erzeugen und biese Salpeter, Salpeter aber Pulver und Rrieg ?" Aus biefen Gemiffensscrupeln mar er fogar in Begriff gestanden, bie Unternehmung bes Rirchenvaters Drigines an fich ju wieberholen. Racht bem Gelbsammeln und Leuteschinden und ber Landwirthschaft liebte und trieb er nichts eifriger als bas Spiel. Es eniftanb nun einer ber mertwurbigften Reichsprozeffe wegen feiner Beiftesverwirrung und ob er beshalb regierungefähig fei, ober nicht, ber gang Deutschlanb

beschäftigte. Das Reichstammergericht, bei welchem ber Prozeß anhängig gemacht war, sprach ihm bie Regierung ab. Aber ber Kürst sette eigenhändig wie das bereinst ber in einem ähnlichen Falle besindliche Herzog Anton Ulrich von Meiningen gethan hatte, eine Recursschrift auf, ließ sie 1793 in Folio bruden und reiste selbst nach Regensburg und Wien, um augenfällig zu bekunden, daß er sich "bei unbeschränktem Regentenverstande" besinde. So blieb er benn zum Jammer des Landes und der eigenen Familie regierender Herr.

Rurz barauf aber, als ber französische Revolutionskrieg sich am Rhein entzündete, entsernte er sich aus
seinem Ländchen, und verschaffte seiner werthen Person
einen sichern Ausenthalt theils in Sachsen, theils in
Frankfurt. Erst beim Frieden 1797 kehrte er zurück und brachte bamals einen französischen Emigranten an
seinen Dof mit, den Comto do la Ville sur Illon,
welcher ihn völlig beherrschte: er hauptsächlich war es,
welcher ihn zu den Ungerechtigkeiten gegen Gemahlin
und Kinder veranlaßte.

Diese Gemahlin und die vier Prinzen hatten sich unterdessen mit ihren hosmeistern mehrere Jahre in Meiningen ausgehalten, und das Leben des 1846 als preußischer wirklicher Geheimer Rath gestorbenen Reßler berichtet, daß sie in dem hause seines Oheims, des Abvocaten hofrath heim, eines Bruders des berühmten Berliner Arztes, dem gastfreisten hause dieser kleinen Stadt sich viel hätten sehen lassen: "Sonntags, schreibt

Refiler1) feblten bie Dringen unter Begleitung ihres Dofmeiftere nie, fanben fich aber auch baufig in ben Bochentagen ein. Ruweilen machte mich ber banfige Besuch wohl ungehalten, weil ich baburch in meinen Schularbeiten unterbrochen und befonbers in meinem emfigen Stubium ber Mathematit gestört wurde. Inbes wurde bie Beit nicht bloß mit leeren Anabenspielen verbracht, fonbern mit bem leibenschaftlichen Raturfericher Dar2) Bogel fecirt und ausgestopft ober gezeichnet, Pflanzen zu Berbarien eingelegt und bergleichen. Der ernfte Bictor3) war unfer Deifter im Schachfpiel, welches wir gern ju Bieren fpielten. Nicht nur in "beim's Berg (einer Besitzung von beim) und im Garten batten wir unfern Berfehr, fonbern machten auch fleine Außpartieen und theilten bann wohl ein Stroblager wie a. B. auf einem Besuche bes Bebaberge,4) wo bann bes anbern Mittage bei ber lieben Frau Dolpert in herpff ein trefflicher Schnipflog pergebrt murbe."

Im berbst 1799 besuchte Refler seine fürstlichen Jugendgespielen in Reuwied. "Ueberaus freundlich wurden bie Reisenden in Reuwied von der eblen Fürstin und ihren Sohnen aufgenommen. Die Prinzen Max und

I) Leipzig 1858 G. 21.

<sup>2)</sup> Dem fpateren Reifenben.

<sup>3)</sup> Geboren 1783, trat in öftreichifche Dienfte als erbibterter Beind ber Frangofen, gegen bie er fiel.

<sup>4)</sup> Ein Bafaltberg ber Roon an beffen fuß Berpf liegt, ber Geburtsort Refler's, eine Stunde von Debningen.

Bictor führten fie herum. Mit Diesen suhren fie nach Mont de Ropos. Prinz Max machte fie ausmerksam auf die nahen Eisenbergwerke, welche sie unter Leitung eines jungen Bergbeamten besuchten. Bon Embs aus wurde das Silberbergwerk und die Schneize in Augenschein genommen und sie kehrten bann über die Taunusbrüde zurück nach Kranksurt."

Seltbem ber Frieben im Jahre 1797 bergeftellt war, wurbe bas fleine Rurftenthum Renwied ber Gig einer abnlichen furchtbaren Landplage, wie wir fie auf bem Bunberud, in ber fleinen Rheingraficaft angetroffen haben: bie Rauberbanben, welche früher auf bem linten Rheinnfer gehauft batten, jogen fich, als biefes an Frantreich abgetreten, vollftanbig auf frangofischen Ruß organifirt und bie vielen fleinen Territorien in ein Banges gufammengeschmolzen worben waren, auf bas rechte Rheinufer gurud, mo fie nach wie vor aus einem ganbchen in bas anbere flüchteten und fo ben Berfolgungen ber Ortsobrigfeiten entgeben fonnten. Eine eigene neue Banbe, Die fogenannte Reuwieber Banbe etablirte fich in Reuwieb: ber Bevollerungegrunbfat ber neuwieber Regierung, traft beffen man jebem Fremben unbebingt Sous gab, veranlafte bie Räuber gerabe Reuwieb gu ihrem Saupt- und Centralpuntte ju ermablen: ein zweiter Schinberbannes, Mattbias Feter, ein Beftphalinger, Sohn eines Posamentiers Beber, aus Grefrath im Begirte Rrefelb, fant an ber Spite biefer fraber Rrefelber, jest Reuwieber Banbe, er foll ben Beinamen "Feber" von feinem wuthenben Dreinfcblagen, feinem "Berfeten" erbalten baben. Der "neue Ditaval"

welcher bie Geschichte ber Räuberbanden am Mittelund Rieberrhein umftanblich mitgetheilt hat, berichtet speziell über bie Reuwieder Bande, wie folgt:1)

- "Reuwied ichien ben Raubern alles bas ju gemabren, mas fie jum ungeftorten Betriebe unb jur Ausbehnung ihres Sanbwerts für nötbig erachteten. ben Fremben, benen bie Regierung unbebingt Schut gab, befanben fich Menfchen aller Claffen, Diebe unb Diebsbebler. Eine Polizei, welche bas in Reuwieb hatte fein wollen, mas fie ibrer Ratur und Befenbeit nach fein muß, eine icharfe Auffichteführerin über alle ein= und auspafftrenben Fremben, über ben Rahrungezweig, ber fle nach Reuwied trieb, über ihren Sanbel und Banbel gegen jenen Bevölkerungsgrunbfat gehanbelt műrbe Bare aber auch bie Polizei icharfer gewesen. fo tamen boch noch anbere Umftanbe bingu, bie bie Räuber bestimmen konnten, fich bort ihren Centralpunkt au ermablen. Ginestheils lag Reuwied am Rhein, warb feit bem Jahre 1798, wo bie frangofischen Douanen an bas linke Rheinufer rudten, von ben nach Frankfurt Reisenben mehr als früher befucht, und hatte noch bas Borgugliche, faft von allen Seiten an Lanber verschiebener Berren ju ftoken. Anderntheils enthielt Neuwied eine Menge Behler, Belfershelfer und Bandlanger bes Diebsgewerbs, bie bie Diebftable anbrachten (in Borfcblag brachten) alle Bubereitungen bagu lieferten, bie gestoblenen Baaren umfesten und bie Rauber gegen Alles, was etwa bie Polizei gegen fie unternehmen mochte,

<sup>1)</sup> Theil 18. Seite 146-312.

sicher stellten. So war, nach Aussage einer gut unterrichteten Zeugin, unter vielen Anbern auch ein im für ft lichen Dien ste stehenber Mann ber Zechbruber und Bertraute ber Räuber, ber selbst einige von biesen, mit beren Aufgreifung er beauftragt war, laufen gelassen hatte. So war in Neuwied auch ein Wachtmeister, ber die aus Wesel stücktigen, durch Steckbriese ber preußischen Justiz verfolgten Auber nicht nur aufs neue ausstattete, sondern sie, wie alle übrigen, jedesmal warnte, wenn eine Haussuchung geschehen sollte. Eine ganz besondere Begünstigung und Unterstützung aber sanden sie dort an einem gewissen Belg, und vielleicht wäre ohne seine höchst verderbliche Mitwirtung die Bande niemals zu einem so unerwartet großen Fortgang gebiehen."

Die Reuwieber Räuberbanbe verübte foftematifc ibre Einbruche gewaltsam: man fprengte mit ben fcwerften Debe- und Rennbaumen bie Thuren ber Bohnungen ein, brang bewaffnet in bie Baufer, achtete feine Gefahr und ließ fich burch feinen Biberftanb fcreden, babei murben bie brutalften Graufamteiten verübt, beim Anebeln ber Bewohner bes Saufes tam es nicht felten zu Morb unb Tobtschlag. Seit bem Januar 1801, alfo grabe feit ben erften Tagen bes 19ten Sahrbunberte, mar bie Reuwieber Banbe unter Seter mit Schinberbannes und feinen Befellen im Berein, man ging gemeinfam zu Berte. Feper unternahm fogar einen Plan im Jahre 1802 in bie Schaffammer bes Fürften von Reuwied einzubrechen. Er felbit berichtete barüber bei feiner Unterfuchung alfo:

"Drei Jahre bielt ich mich, jeboch unterbrochen in Reuwieb bei Belg auf. Babrenb biefer Beit batte ich mehrmals Belegenbeit zu bemerten, bag man Belb auf bie fürftliche Rentfammer trug; ich faßte baber enblich ben Entschluß, biefe beimaufuchen. In einer Radt folich ich mich burch ein Thurchen am Gologgarten in ben hof, von ba um ben fogenamten Regierungsbof und brudte mir bie Große bes Schläffelloche an ber untern Thure in Bachs ab. Run verffigte ich mich nach haus und verfertigte mir einen Dietrich. einer anbern Racht erschien ich wieber, öffnete bie Thur bes Regierungshofes, flieg bie Treppe binauf und tam an bie Thur jur Rentfammer, bie mit einem gewöhnlichen und einem Sangeschloffe gesperrt mar, ich brudte abermale bie Schluffellocher ab und entfernte mich. Sobalb ich mir auch hierzu Schluffel gemacht batte, tehrte ich bes Rachts wieber zuruck und wirklich gelang es mir, in bas Innere ber Rentsammer zu gelangen. bemerkte in ber Dunkelbeit gleich am Eingange rechts eine lange Tafel, endlich binter biefer eine große mit Gifen beschlagene Rifte, auf ber Seite bes Schlofiplates befanden fich zwei anbere fleinere Riften. 3d fucte teine berfelben ju öffnen, weil ich erfahren hatte, bag nicht viel Gelb barin lage. Ich erwartete baber einen gunftigeren Beitpunkt, benn von einer gut unterrichteten Seite hatte ich gebort, bag ber Fürft binnen Rurgem and einer Erbichaft weit über 20,000 Thaler, vielleicht mehr als bas Doppelte in baarem Belbe erhalten murbe. Beung, bag mir von nun an ber Eingang offen ftanb; and wurbe ich gang zuverläffig meinen Auschlag ausgeführt haben, hatten nicht meine gezwungene Dienstnehmung unter ben Kaiferlichen und fpatere unübersteigliche hinderniffe mein Project vereitelt."

Erft ber frangofischen concentrirten und ftarten Regierung gelang es, bem Unwefen biefer Rauberbanben ein Biel ju feben: ber öffentliche Antlager im neuen Rheinbevartement, Staatsprocurator Reil, ein ausgegeidneter Dann, feste fich mit ben Heinen und großen beutschen Regierungen jenseits bes Rheins in Berbinbung und trat eine Runbreise von Coln aus ben Rhein binauf und nach Westphalen binein an, um bie Ranber bis in ihre verborgenften Schlupfwinkel zu verfolgen. Diese Runbreife warb in ben beiben Sommern 1801 und 1802 gehalten, Reil fam wieberholt nach Reuwied und fette bier endlich bie gefängliche Einziehung bes oben erwähnten Diebesbeblere Belg und einer Diebesbeblerin, ber Bittwe Baums, burch, fie murben nach Coln gum Berbore gefdidt. In bem beffifchen Rleden Bergen - bem Stammaute ber Schelme von Bergen - war Reil fo gludlich, unter ben bort gefangen Sipenden, welche er fich vorführen ließ, bie Seele ber Reuwieber Banbe, ben Saubtmann Reter gu entbeden, frangofifche Bensbarmen bolten ibn in Bergen ab und führten ibn nach Frankfurt, von wo er auf bemfelben Wagen mit Schinberhannes, ber unterbeffen auch eingefangen worben, nach Maing und bann in einer Bafferbiligence nach Coln gebracht wurde: im Februar 1803 enbigte Feter bier, noch nicht 25 Jahre alt, eben fo fuhn und unerschroden als Schinberhannes, burch bie Buillotine: er felbft hatte im Gefängniß bie Rechnung aller seiner Räubereien zusammen auf nicht weniger als bie Jahl 178 gestellt. Mit Feper's und Schinderhannes' Tobe verschwanden bie großen Räuberbanden vom Mittelund Unterrhein, man hat nie wieder später etwas von ihnen gehört.

Bie es unter bem Regiment biefes fonberbaren, geiftesverwirrten zweiten Fürften zuging, ber in feinem eigenen Schloffe por ben Raubern nicht ficher mar, und wie man mit biefem Fürften felbst umging, beweist noch eine Anethote, bie ber, bas bou vieux temps mit einer Art von Fanatismus anpreisenbe Rheinische Antiquar als eine lächerliche erzählt, in aller naivität gar nicht au ahnen icheinenb, bag biefe Lacherlichkeit ihre gar ernfte Seite habe. Bieb hatte mit Raffau-Beilburg megen ber, burch Aussterben ber Burggrafen von Rirdberg 1799 erlebigten Graffchaft Sann-Dadenburg einen Rechteftreit. Der Wieb'iche Rangleibirector mußte beshalb mehrere Jahre in Wien Un ber Spite feiner Roftenrechnung figuaubringen. rirte ber Poften: "2000 Gulben für entbebrte ebeliche Freuden . Als ber gurft von Neuwieb bas gelefen batte, rief er aus: "Aber befter Bert Rangleibirector, Sie find nicht flug!" Der monirte Rechner erwieberte "bochft unbefangen": "Durchlaucht, es toftet mich mehr!" So ein Doffenspiel mar bas Regiment bei ben fleinen Duobezsouverainitäten auf Rosten ber misera contribuens plebs.

Im Jahre 1802 bankte enblich biefer ercentrische zweite Fürst von Reuwieb ab, worauf seine Gemahlin von ihm geschieben wurde, er ging nach Bruffel, nach Marseille, nach Freiburg im Breisgau, und lebte zulest mit 15,000 Gulben jährlicher Revenuen zu heibelberg, wo er 1809 68jährig starb.

4. (3.) Die Regierung übernahm nun seit 1802 sein zweiter Sohn, August, geboren 1769. Der Erstgeborene, Clemens, war schon 1800 31jährig gestorben, noch in schlimmerer Beistesverwirrung als ber Bater, er hatte ben Dienst als hauptmann in ber kaiserlichen Armee aufgeben missen, zu seiner heilung vergebens eine Reise von Amsterdam aus nach Surinam gemacht und zulest beständiger Bewachung bedurft.

In jenen Tagen wechselte ber Befitftanb am Rhein, wie Bafche gewechselt wirb. Als eine wiedische Dorfgemeinde in jener Beit, nach bem Luneviller Frieben in furger Frift breimal ihren Lanbesberrn hatte wechfeln muffen, vereinigten fich endlich bie Bauern zu einem entichiebenen Protest und sprachen ben Bunfch aus, man moge ihnen boch enblich einmal einen Kurften fest laffen. Dabei tam bie Curiofitat por, bak bie jubifden Gemeinbemitglieber, welche gleichfalls zur Unterzeichnung ber Schrift aufgeforbert waren, in einem bochft originellen Genbichreiben ablehnenb erwiberten; jum Schluffe bieß es wortlich: "fie hatten fich bisher an feinen ber verschiebenartigen Lanbesberren attachirt, barum thue ihnen fest auch ber Tausch nicht leib." Mls eine fernere Curiofitat verbient bemerkt zu werben, baß noch 1802, wo Gurft August bie Regierung von

seinem Bater übernahm, ber Stoat Wieb, gleich ben Staaten Isenburg und Erbach, seinen eignen Frieben mit ber großen Republik Frankreich zu Offenbach abschloß.

1806 aber warb bas Fürstenthum burch ben Rheinbund mebiatisirt und kam unter Nassau. Im Reichsbeputationshauptschlusse 1803 waren für die überrheinischen Besitzungen Kriechingen und Puttlingen 2e. die Aemter Ober-Altwied und Neuenburg, Rloster Ehrenstein, Bilmar 2c. erlangt worden.

Fürst August vermählte sich erst 33jährig, 1812 mit Sophie von Solms-Braunfels, bie noch lebt. Er war "ein gutmüthiger Mensch", wie ihn ber Criminalist Feuerbach, welcher ihn 1815 im Carls-babe kennen lernte, in einem ber von seinem Sohne herausgegebenen Briese präbizirt. Er erbte 1824 Runkel und starb 1836, 67jährig, als preußischer Generallieutenant.

Bon seinen zwei sungeren Brübern, Max und Carl, machte sich ersterer, Prinz Max, geboren 1782 und preußischer Generalmajor außer Dienst, einen Namen durch seine in den Jahren 1815 bis 1817 unternommene Reise nach Brastlien, die von daher mitgebrachte, in der Fasanerie zu Reuwied aufgestellte Raturaliensammlung und das von ihm herausgegebene Prachtwerk, wozu ihm sein Bruder und seine Schwester Luise, die unvermählt geblieben ift, dei den Zeichnungen halfen, sie für den Kupserstich herzurichten.

5. (4.) Der Nachfolger bes gutmüthigen Fürsten August war sein Sohn, ber jest regierende vierte Fürst von Neuwieb, hermann, geboren 1814, preußischer Obrist, seit 1843 mit Marie, Schwester des regierenden Derzogs von Nassau, vermählt, die den Erdprinzen Wilhelm 1845 geboren hat, außerdem noch einen Prinzen Otto und eine Tochter Elisabeth. Bon des Fürsten zwei Schwestern Luitgard und Theklaist jene die Gemahlin des regierenden Grasen von Solms-Laubach, diese, geboren 1817, ist unvermählt geblieden. Des Fürsten alte Oheime, Prinz Marund Prinz Carl leben noch, eben so seine ganz alte Tante, Luise, die neulich ihren 84sten Geburtstag celebrirte.

In Folge ber Bewegungen bes Sturmjahres 1848 refignirte Gurft hermann, wie bie verwandten baufer Solms-Lich und Solms-Braunfels, auf seine gesammten standesrechtlichen Feubalgerechtsame; 1853 aber gab bie preußische Regierung biese Rechte zurud und ber von einer Reise nach Amerika zurudgekehrte Fürft übernahm bie Regierung wieber.

Gegenwärtig hat ber Fürst von Bieb: gegen 16 Meilen mit 60,000 Einwohnern.

Er steht mit Wieb und 40,000 Einwohnern auf fast 12 Meilen unter ber Sobeit von Preußen, — 1847 wurben bie Fürsten Mitglieber ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes neuen herrenhauses.

Wegen Runkel mit 20,000 Einwohnern auf 4 Meilen hat Rassau bie Hoheit, — 1814 wurden Reine deutsche Dofe. VII.

bie Fürften erbliche Mitglieber ber herrenbant bes ber-

Nach Bundestagsbeschluß von 1825 hat ber Fürst von Wied ben Titel "Durchlaucht" und das Recht ber Ebenburtigkeit.

Wied ift ein wohl arrangirtes Saus: bie Einfunfte wurden ehebem gu 240,000 Gulben angegeben.

Das Bappen ist ein rabschlagenber Pfau ober Biebehopf (baher ber Name Wieb kommen soll) im Golbfelb.

## VII. Pas Saus Sann-Wittgenstein.

Alte Reichografen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Die reichsfürstliche Würbe erhielt: Wittgenstein-Berleburg 1792, Wittgenstein-Hohenstein 1804, aber ohne Sip und Stimme im Reichsfürstenrathe.

Durch Preußen warb bie Lubwigsburgische Speciallinie bes hauses Bittgenstein-Berleburg 1834 gefürstet.

## VII. Das Haus Sann-Wittgenstein.

Racentreuzung und Erzielung bestillirter Beftphälinger: febr westphälingifc racestolg, febr willtührlich lanbesberrlich, fehr findergefegnet und febr berangirt.

I. Berleburg, "von den Barlein fo benannt, die fich fonft in ben mittgenftein'ichen Balbern aufgehalten." Gin von einer Schnapphahnbanbe bee 30jährigen Rrieges ertöbteter Bittgen ftein.

Rencontre bes Grofvatere Jung Stilling's und eines Grafen Bittgenftein. Graf Cafimir von Berleburg, ber notabelfte regierenbe Berr bes Saufes, Bort ber Infpirirten und Stillen im Lanbe. Der Sattler Rod, ber handwertogefell Dod. mann, ber Theosoph Dippel, ber bebartete Ebelmann, ber Autor ber "Göttlichfeit ber Bernunft" und Graf Bingenborf auf rother, wittgenftein'icher Erbe. Die Berleburger Bibel. 28 ftarte Quartbanbe Scripta Casimiriana religiosa in ber Berleburger Sofbibliothet, bavon 12 angebenb \_bas innere Leben" ber Madame Guyon. Das "außere Leben" bes Grafen: bas Capitel von ber \_erlaubten Dract". Gin Runftlerfcwarm neben bem Enthuffaftenfdmarme. Die Baumuth: bas neue Berleburger Golog und bie Carleburg und Lubwigeburg. Das bochgrafiche anfebnliche Gefrute. Gine Burmbrand in ber Ahnentafel. "bat fich bas eine Beit lang aufgeborte Banten und Bortwechseln zwischen mir und meiner mir recht lieben Gemablin (ber Burmbranb) leider! in Etwas wieber angefangen". Mored-Lernen in Bien. Paffionirte Jagb und paffionirte Dufit. Ein regierenber Graf "Tafchenfpieler, Runftemacher und Pobagraleiber". Gin Erbgraf "Pautenfclager, voller Benie und Talente". Ein 53iabriger Junggefelle. Ginfpruch bes preufischen Gebeimen Rathe Reffler bei bemfelben im Jahre 1836. Personalien des weiland Reichs-, jest naffauischen Miniftere Dringen Anguft Bittgenftein. Erftes Triangular-Berbaltniß im Saufe Berleburg: "bie icone Frangieca Maria Fortunata Alleffing, genannt "von Soweiger", ber arme Pring Bittgenftein und ber reiche Pring Emil von Beffen-Darmftabt. Ein Dichtergraf. Die ruffifchen Bittaenfteine. Derfonglien bes Relbmaricalle gurften Lubwig Bittgenftein. Der Gingug in Berlin, Rofaden vorne, Rofaden und Bafdfiren binten. Ein ruffifder Generale - Danf. Beinzucht - Waffion in Pobolien. Der burgerliche Better Bittgenftein in Coln. "Unfere Stammbaume foliegen mit bem Jahre 1812." Felix Wittzenstein nube! Ein quillotinirter Wittgenftein. Rippes-Daffion. Bredlauer Crebitoren-Genie. Die bodgrafice Auspfandung im Palais bes Pringen Louis Ferbinanb an ber Beibenbammbrude ju Berlin. 3meites Triangular-Berbaltnif im Saufe Berleburg: bas reiche Fraulein Caroline 3manomota, ber arme Pring Ricolaus Bittgenftein und ber fascinirende Doctor Lift. Der fleine Dof auf ber Alten Burg bei Beimar und Berfonalien ber Fürftin Caroline Bittgenstein. Die Leuchterin in Obessa. Frau Doctor List. Der hofwagen bes Kapellmeisters. L'éducation de la campagne. Das classische Clima Poboliens. Une meche. Richard Bagner's aristocratische Taille. Ein Richel Angelo, ein Goethe, ein Shefepeare ber Rengeit. Pourquoi est-ce-qu'il n'est pas prince? Die ambulanten Rohrstühle auf dem Berliner Museum. Une deaute du diable.

II. Die 1846 erlofdene Linie Sayn - Bittgenftein. Gine Grafenlinie ohne Graficaft. Die Rachfolgerin ber Landverberberin in Burtemberg. Die ftolze Grafin Ca simire Sayn Bittgenftein in Ründen, geborne 3 weibruden, von ber Rachtommenschaft ber Tangerin Deux Ponts. Eine englische

Deirath, ein Progeg in Raffau und ein früher Tob.

III. Bittgenftein-Dobenftein. Der preugifche Pringipal-Commiffar beim weftphalifden Frieben. Ein Pracebengftreit mit obliaaten Druaeln. Der Berliner Souler bei bem Leidenbegangnif bes Commiffare. Bieberholte flagrante Rigbeirathen. Gin baronifirter Bager. Gines ber brei preufifchen W. W. W. Gin fleiner Deter ber Große, ber baufer bedt und Gifen gießt. Der erfte fürft biefer Linie, ber eine Pringeffin von Conberebaufen beiratbet, fich von ihr icheiben läßt, fle wieber beirathet und nach ihrem Tobe noch eine Medalliance macht, von ber bie Freiherrn von Bitt genftein ftammen. Perfonalien bes preufifden Dbertammerberren, Saus- und Polizeiminiftere Bilbelm Bittgenftein, bes notabelften nicht regierenben Berren bes Saufes. Project, Schwiegersobn bes letten Rurfürften von Pfalg - Baiern gu werben. Reife mit ber Grafin Lichtenau nach Stalien. Diplomatifde Carriere in Caffel und Finang-Lectionen bei Beitel Da vib. Breimaliges Gefängnig. "Grob wie haferftroh". "Ein Mittelbing von boffing und Lafaien". Gine Perrude von unmöglichem Daare. "Aber warum geben Gie nicht gur berrichenben Schule?" Die Feueranftifterin Grafin Bog. Die Leibenicaft ber Derven. Bbift und Squermild. Die pringliche Dofe und ber vernichtete Rubrmannsentel Graf Lurburg. Der Enquetten-Berftog gegen ben Pring Conforten Albrecht in Brubl bei Bonn. Die gutwilligen Berlierer im Spiele Breffon, Benecde-Grobigberg, Ragnus u. f. m. "Aber warum verliere ich jest immer?" "Benn ich Memoiren fdreiben fonnte, Riemanb murbe mir glauben!" Tollbeiteausbrud in ber Dochgeitenacht. Gin curirter Defperater. Die brei haulermannchen in ber preugifden Duferenunisorm. Der lange Graf Lehnborf und ber vermeintliche gepuhte Bwerg. "Der Graf von Bittgenstein (Ballendar) hat all sein Gelb versurt, jurt, jurt" "Kaftnachts Facti Species," eine speziose Orientirung für den Anappen des Rheinischen Antiquars, D. Levin Shüding, den Lobredner des "fanst" gegen das wilde Itte reagirenden isten Jahrhunderts ("Bur Geschichte der hochstetten Augeb. Alg. Zeitung 10. Febr. 1853). "Bahnsinnige" Borfellungen der "allergnädigsten wittgensteiner Landesberrschaft vom jus herile" über ihr kleines Länden und Binde's und Repler's Bemühungen den "alle Kräste lähmenden und aufreibenden Druck über die "halben fandesberrlichen Seelen" zu erleichtern." Die wittgenstein sien fein siche Oolzpredigten. Erschießung der Bildbiebe. Bitterster Polzmangel in einem Baldland. Pietismus und Ausmanberung. Bis 1848 die Juden gesehlich vogelfrei auf der rothen wittgenstein'schen Erde.

Das haus Sayn und Wittgenstein ist ein Saus, wo bides westphälisches und leichtes rheinisches Blut sich gemischt hat, aus welcher Mischung nach ber Theorie ber Racenkreuzung eine eigenthümliche Race hervorgegangen ist, sehr westphälisch racestolz, sehr will-kührlich landesherrlich, sehr kindergesegnet und sehr berangirt. Kein westphälinger Geschlecht hat so viel Originale hervorgebracht, keines hat so viel von sich reden machen in Deutschland und neuerdings auch in Rußland. Das haus Sayn-Wittgenstein entstand burch die Allianz ber beiden häuser Sayn, das dem Rhein und Wittgenstein, das Bestphalen angehört. Sie wurden badurch gleichsam bestillirte Bestphälinger, gleich wie sich die Amerikaner bestillirte Engländer nennen.

Die alten Grafen zu Sayn, Schirmvoigte bes beiligen Coln find ein Rebenaft bes hauses Raffau,

wie bas haus Solms. Ein "Heinricus comes de Seyna" erfcheint als Beuge in einer trierifchen Urfunbe von 11581). Gie ftarben ichon 1246 mit Graf Beinrich aus, ber nach einem Reiterfiegel vom Jahre 1232, wo auf bem Wappenschilb bes Grafen ber fannische Leopard erscheint, Schirmvoigt bes Stifts ju Coln war. 2) Eine feiner Erbichwestern war mit Gottfrieb aus bem Saufe ber zwischen Rhein und Dofel gelegenen Sponbeim vermählt und beffen Gobn Graffcaft Jobann pflanzte Ramen und Wappen ber alten Grafen von Sann fort. Johann's Cohn, Graf Gottfrieb ift ber altere Stammvater bes Saufes: er binterließ zwei Gobne, welche im Jahre 1294 fich theilten: ben Grafen Johann, ber bie Graffchaft Sann mit Schloß und Stadt Sachenburg erhielt und bie Johannes-Linie gestiftet bat, bie 1606 ausftarb und ben Grafen Engelbert, ber bie Berrichaften Domburg an ber Mart und Ballenbar, ohnfern Cobleng erhielt und von bem bie noch blübenbe Engelbert-Linie berrührt. Engelbert's Entel, Graf Salentin erhielt burch Bermahlung mit Elifabeth, ber Erbtochter bes Grafen Siegfrieb von Wittgenstein bie Graffchaft Wittgenftein.

Dieser lette Graf Siegfrieb von Wittgen= ftein, "Sysridus de Witchenstein comes", erscheint

<sup>1)</sup> Bei Hontheim hist. dipl. Trevir. I. 586.

<sup>2)</sup> Das Siegel steht bei Günther Cod. Dipl. Rheno-Mosell. im 2. Band unter Ro. XVII. der Siegesabbrücke. Die Umschrift lautet: "Heinricus de ..... (Seyna Adv) ocatus majoris ecclesie col(oniensis).

als Zenge in einer zu Trier ausgestellten Urkunde Raiser Carl's IV. von 1354 unter den "Hlustridus" neben den herzogen von Baiern und Destreich. Der Rame lautete früher in einer Form, daß man glauben könnte, er rühre von Wittekind her; so erscheint "Witekinus comes de Widechensteyn" in einer Urkunde von 1287<sup>1</sup>) und in einer Urkunde von 1289<sup>2</sup>) heißt er: "Widekindus comes de Wideginstein".

Die Grafichaft Sann, größtentheils auf bem Besterwald gelegen, war Lebn ber Pfalz und bes Stiftes Trier und wurde in ber alten Reicheverfaffung jum weftphalifden Rreife gerechnet: bie Stammburg Sann, noch moblerbalten, liegt auf bem rechten Rheinufer obnfern Cobleng an bem Alufchen gleichen Ramens; es bewohnt fie jest einer ber ruffifchen Bittgenfteine, ber Beneral Fürft Lubwig Bittgenftein, ber bie Bermittlung zwischen ber ezaarischen Diplomatie und ber frangöfischen Legitimitat machte: noch im Jahre 1854 war Burg Sayn ber Sammelplat von Familien ruffifcher Diplomaten und frangofischer Legitimisten. Die Graffoaft Bittgenftein bagegen, ein fleines Bebirgsund Waldland zwischen Labn und Sieg, an Dberheffen grenzend, geborte wie biefes jum oberrheinischen Rreife und bie Grafen von Bittgenftein maren bestische Lehngrafen. Das Stammichlog Wittgenstein, ebenfalls noch wohlerhalten, liegt bei Marburg. Bu biefen beiben Grafichaften fam noch burch Bermablung Bil-

<sup>1)</sup> Bei Gunther a. a. D. U. G. 468.

<sup>2)</sup> Dafelbft G. 473.

helm's bes Aelteren, gestorben 1568, von ber Engelbert-Linie mit einer Grafin von I senburg bie überrheinische herrschaft Reumagen, ein fleines Bein-ländehen bei Trier an ber Mosel, bas unter kurtrierischer hoheit stanb.

Der nabere Stammbater ber Grafen von Sann und Bittgenftein ift Graf Lubwig ber Meltere, Bilhelm's bes Aelteren Cohn, welcher nach bem Aussterben ber Johannes-Linie 1606 bie Graffchaften Sann und Bittgenftein wieber vereinigt bat. Er Barb bas Jahr barauf, nachbem er ben lutherischen Gottesbienft, und zwar burch eine Berordnung vom Sabre 1592 ausschließlich eingeführt, fpater aber noch 1605 auch bie reformirte Confession zugelaffen batte. Er war burch zwei Bemahlinnen aus bem Baufe Solms, einer von Braunfels und ber anbern von Laubach ein finbergesegneter Bater geworben von 21 Sproffen, 10 Sohnen und 11 Tochtern, von benen brei Gobue bie brei Linien ju Berleburg, ju Gayn und gu Bittgenftein gestiftet haben, von benen zwei, bie zu Berleburg (einer fleinen Stadt in ber Graficaft Bittgenftein), und bie ju Bittgenftein noch bluben.

## I. Die seit 1792 fürftliche Linie Sann-Wittgenstein-Berleburg.

1. Der Stammvater biefer Linie ift Graf Georg, welcher zu Berleburg im Bittgenstein'schen noch homburg an ber Mart im Sayn'schen unb Reumagen erhielt, mit zwei Damen aus bem hause Nassau, einer von Saarbrud nnb einer von Dillenburg vermählt war unb 1631 mitten im 30jahrigen Kriege ftarb.

2. Sein Sohn folgte ihm, Lubwig Cafimir, wieber vermählt mit einer Gräfin von Nassau-Saarbrüd, ber 1643 in ber walbigen Umgegenb von Wetter unter ben Rugeln einer Schnapphähnebanbe bes 30jährigen Kriegs fiel.

Diefe Rauberbanben bebrohten noch geraume Beit nach bem Frieben bas Land, namentlich foldes Balbland wie Beftphalen und heffen. Giner ber Grafen von Bittgenftein ift es, ber als Landesschirmer gegen biefe Rauberbanden in ber Lebensbeschreibung Jung Stil= ling's vortommt. " Deinrich Stilling, fo ergablt berfelbe, ber mein Grofvater gemefen, mar 1596 geboren, er wurde 101 Jahre alt, baber habe ich ibn noch eben gefannt. Diefer Beinrich mar ein febr lebhafter Mann, taufte fich in feiner Jugend ein Pferb, murbe ein Fuhrmann und fuhr nach Braunschweig, Brabant und Sachsen. Er mar ein Schirrmeifter, hatte gewöhnlich 20 bis 30 Kuhrleute bei sich. Ru ber Zeit maren bie Raubereien noch febr im Bange und noch wenige Birthebaufer an ben Strafen, baber nahmen bie Subrleute Proviant mit fich. Des Abends ftellten fie bie Rarren in einen Rreis herum, fo bag einer an ben anbern fließ; bie Pferbe ftellten fie mitten ein, unb mein Grofvater mit ben Fuhrleuten war bei ihnen. Benn fie bann gefüttert hatten, fo rief er: "Bum Gebet, ihr Nachbarn!" Dann famen fie alle und Beinrich Stilling betete febr ernftlich ju Gott. Einer von

ihnen hielt bie Bache, und bie Anbern frochen unter ihre Rarren aufe Trodne und ichliefen. Gie führten aber immer icharf gelabene Bewehre und gute Gabel bei fich. Run trug es fich einmal zu, bag mein Großvater felbft bie Bache batte; fie lagen im Beffenland auf einer Biefe, ihrer waren 26 ftarte Manner. Begen 11 Uhr bes Abende borte er einige Pferbe auf ber Biese reiten; er wedte in ber Stille alle Auhrleute und ftand ein feber binter feinem Rarren. Deinrich Stilling aber lag auf feinen Anieen, und betete bei fich felbit febr ernftlich. Endlich ftieg er auf feinen Rarren und fab umber. Es war genug Licht, fo, bag ber Mond eben untergeben wollte. Da fab er ungefähr 20 Manner zu Pferbe, wie fie abstiegen und leise auf bie Rarren losgingen. Er froch wieber herab, froch unter ben Rarren, bamit fie ihn nicht faben, gab aber wohl Acht, was fie anfingen. Die Rauber gingen rund um bie Bagenburg berum, und als fie feinen Eingang fanben, fingen fie an, an einem Rarren ju gieben. Stilling, fobalb er bas fab, rief: "Im namen Gottes. fciegt!" Ein jeber von ben Juhrleuten hatte ben Sahnen aufgezogen und ichofen unter ben Rarren beraus, fo baß ber Räuber fofort Gechfe nieberfanten; bie anbern Rauber erfchraten, jogen fich ein wenig jurud und rebeten Die Fuhrleute luben wieder ihre Flinten, ausammen. nun fagte Stilling: "Gebt Acht, wenn fie wieber naber tommen, bann ichieft!" Gie famen aber nicht, fonbern ritten fort. Die Fuhrleute spannten mit Tagesanbruch wieder an und fuhren weiter; ein Jeber trug feine gelabene Minte und feinen Degen, benn fie maren

nicht sicher. Des Bormittags faben fie aus einem Balbe einige Reiter wieber auf fie gureiten. Stilling fuhr auförberft und bie anbern alle binter ihm ber. Dann rief er: "Gin Jeber binter feinen Rarren und ben Bahnen gespannt!" Die Reiter hielten ftille, ber vornebmite unter ibnen ritt allein auf fle zu, ohne Bewehr, und rief: "Schirrmeifter bervor!" Dein Grofvater trat bervor, bie Alinte in ber Sand und beu Degen unterm "Wir tommen als Freunde", rief ber Reiter, Beinrich traute nicht und fant ba. Der Reiter fliea ab, bot ibm bie band und fragte: "Seib 3hr verwichene Racht von Raubern angegriffen worben?" "Ja, antwortete mein Grofvater, nicht weit von Birfchfelb (Bersfelb) auf einer Biefe." "Recht fo, antwortete ber Reiter, wir haben fie verfolgt und famen eben bei ber Biefe an, wie fie fortjagten und Ihr Einigen bas Licht ausgeblasen hattet; 3hr feib madere Leute!" Stilling fragte, wer er mare? Der Reiter antwortete: \_3d bin ber Graf von Bittgenftein, ich will Euch gebn Reiter jum Geleit geben, benn ich habe noch Dannichaft genug bort hinten im Walb bei mir." Stilling nahm's an und accorbirte mit bem Grafen, wie viel er ibm fahrlich geben follte, wenn er ibn immer burch's Bessische geleitete. Der Graf gelobte es ibm und bie Rubrleute fuhren nach Saufe."

3. 4. Dem 1643 unter ben Rugeln ber Schnapphabne gefallenen Grafen Lubwig Casimir war sein Sohn gefolgt, Georg Wilhelm, ber zweimal vermählt war, erst mit einer Gräfin Wieb, bann mit einer Gräfin Isenburg und 1684 starb und biefem wieber sein Sohn Lubwig Frang, geboren 1660, ber schon 34jährig 1694 gu feinen Batern versammelt wurbe.

5. Der merkwürbigste Graf ber Linie Berleburg, welche bie hauptlinie ift, war ber Sohn bieses Grafen Lubwig Franz und einer hochfrommen Gräfin Sophie von Lippe-Brake, ber hochfromme Graf Casimir, geboren 1687, ber von 1694—1741 also fast ein halbes Jahrhundert regierte.

Unter ihm wurde Berleburg, feine Refibeng, ein Afol nicht nur ber religiöfen Tolerang, gleich ber ifenbura'ichen Refibeng Bubingen und fpater Reuwieb, fonbern auch ber Separatiften und Inspirirten, ber f. g. Stillen im Lanbe, aller Enthufiaften und Schwärmer, aller Theologen ber muftischen, ben Orthoboxen gegenüber ftebenben Richtung. Es fprach bier feit bem Jahre 1714 ber famofe enthusiaftische Sattlergefell Rod ein, auf ben ich in ber isenburgischen hofgeschichte tomme. Ferner predigte bier ein anberer enthusiaftischer Sandwertegeselle bodmann von bobenau aus bem Lauenburgischen gebürtig und in Solland von ber Buyon ergriffen, ber ben Beruf empfangen ju haben behauptete "große herren von ber Weltluft, Tangen und Theaterbesuchen abzuhalten" und bem es wirklich gelang in unterschiedlichen bebauchirten Reichsgrafen große Buß-Birfungen zu erzielen; er hatte fich auch 1703 an ber großen Rurfürstin Cophie von hannover versuchen wollen, bier marb er aber von einigen hannoverischen hofleuten burch eine febr braftifche Beife ausgeschafft, beinahe batte ibn bas Boll gesteinigt. Dieser famofe

inspirirte Bandwertogesell ftarb 1721 auf rother wittgenftein'icher Erbe bei ber alten Brafin Bittgenftein gu Schwarzenau.1) Es erschien ferner unter Graf Casimir au Berleburg 1726-1742 bie berühmte muftifch glof= firte Berleburger Bibel in 8 Folianten: bie Rebaction marb geführt von Johann Friedrich Bang, einem aus Strafburg vertriebenen Pietiften und Anhanger Jaeob Bohme's, Poiret's, ber Gupon und Bou-Es ftarb auch nach langerem Aufenthalt in Berleburg auf Schloß Wittgenstein nach einem febr wechselvoll bewegten Leben im Jahre 1734, 61 Jahre alt, ber berühmte Argt und Theosoph Rangleirath Conrab Dippel aus Schloß Frankenftein bei Darmftabt gebürtig, ber unter bem Namen Christianus Democritus eine Menge Schriften, Die feinem Beitalter ale freigeisterische galten, berausgab. Dippel's nicht minber bekannter Schuler Ebelmann, aus Beigenfele in Sachsen geburtig, ber in ber Beilanbegestalt, ansebnlich bebartet, berumreifte, auch in Berlin unter anbern bei Friedrich Bilbelm II. Epiphanie machte, welcher ibm einen Gulben verehrte, ber Autor ber Bucher: "Moles mit aufgebedtem Angesicht" und "bie Göttlichfeit ber Bernunft" lebte ebenfalls eine Zeitlang in Berle-

<sup>1)</sup> Ueber bas Treiben ber Inspirirten geben Austunft: Wintel, turze Geschichte ber Inspirirten Gemeinbe, vorzüglich in ber Grafschaft Wittgenstein in Ritsch und Sad Monatsschrift 1844 Peft 11. S. 233—262 und M. Göbel Geschichte bes christigen Lebens in ber rheinisch-westphälischen Kirche 1853. B. 2. Abth. 2. S. 736—855.

burg bei bem hochfrommen Grafen Casimir und arbeitete mit an der Berleburger Bibel. Man bewahrt nicht weniger als 28 starke Quartbande, alle von Graf Casimir's eigener hand geschrieben, lauter Uebersetungen religiöser Schriften in französischer Sprache, meist aus Fenelon's Schule, 12 starke Quartbande füllt allein die Uebersetung der "geistlichen Betrachtungen über die ganze heilige Schrift, alten und neuen Testaments, angehend "das innere Leben", von weiland Maba me Guyon." Nicht bloß vieles, sondern sehr vieles von dieser Uebersetung ist wörtlich in der Berledurger Bibel abgedruckt worden.

Graf Casimir war, wie ibn Jung-Stilling schilbert nicht bloß "ein eifriger Berehrer ber Religion, fonbern auch, ein Freund ber Runfte und Biffenschaften und bei bem allen ein nicht gemeiner Ropf". Aehnlich feinem gleich bochfromm gestimmten Beitgenoffen bem Grafen Bingenborf, ber im Geptember 1730 perfonlich in Berleburg ericbien, mußte er ben Reichsgrafen mit bem Rachfolger Jesu gar stattlich zu verbinben und fich fogar von bem "außeren Leben" eben fo "erlaubt" beliciofe Bergnuqungen zu verschaffen wie von bem innern. Er umgab fich mit allem, was nur irgend unter bie Rubrif \_erlaubte Pracht" - außer Tang und Theaterbefuch und bergleichen - einzubringen war, er bielt, wie bie Beamten und felbst bie driftlichen Freunde flagten, einen verschwenberifch reichen und glanzenben Sofhalt. Graf Casimir bat bie gange Beit feines Lebens einen Schwarm von Runftlern, Malern, Bilbbauern, Mufitern u. f. w. neben bem Enthuffaften-Schwarm

um fich versammelt und in bem Abnenfaal bes aften Schloffes, in ber Runftfammer, ber Bibliothet n. f. m. gar ftattliche Anschaffungen binterlaffen. Seine Saupticopfung ift bas an bem Berleburger Schloffe erbaute Corps de logis, ein neues Schloft, im besten Beschmack bamaliger Zeit, barin vorzüglich ber Sauptfaal mit iconen Bildbauerarbeiten gegiert mar. Radft biefem neuen Berleburger Schlogban bat Graf Cafimir auch, um feinen Brubern Bohnungen in ber Rabe ju berschaffen, bie zwei Schlöffer Carleburg und Lubwigs = burg gebaut, fo wie bie Jagbhäufer ju Casimirethal Rächft bem Baidwerf und jum Theil für und Rösbe. baffelbe war auch ber Marftall ein Sauptgegenftanb bochgräflichen Augenmerte: bas Geftat ftanb von alten Beiten ber in Ruf und Graf Cafimir ließ Englanber, Reapolitaner, Danen, bolfteiner, Preugen und Giebenburgen kommen; fogar im Ausland warb bas manege von Berleburg mit Ehren genannt.

Graf Casimir war zweimal vermählt, bas erstemal mit einer Gräsin Isenburg-Bübingen-Bächtersbach, bie 1716 schon starb; 9 Monate barauf 1717 vermählte sich ber Graf mit einer Wiener Dame, ber Tochter bes hochansehlichen Reichhofrathspräsibenten zu Bien, berühmten Geneologen, Convertiten und ersten Grasen seines Geschlechts Wurm-brand: diese Dame, ber bie Deconomie im Gebächtnis war, mit ber ihr Bater ben Flor seines neuen hauses begründet hatte, scheint gegen ben allzuhohen Train bes alten hochgrässichen Dauses Berleburg angemessene Borstellungen gemacht zu haben, wenigstens klagte ber Graf im Sep-

tember 1738, "baß bas eine Zeitlang aufgehörte Zanken und Wortwechseln zwischen ihm und seiner ihm recht lieben Gemahlin sich leiber in Etwas wieber angefangen habe". Auf Borstellung bieser Dame scheint auch ber Erbgraf Lubwig Ferbinanb, nach absolvirten Universitätsstudien zu Jena 1735 nach Wien geschickt worden zu sein: "um noch etwas mores zu lernen, am Wiener Dof mit ben Kaiserlichen Ministern bekannt zu werden, auch sonst noch etwas zu lernen."

Graf Casimir ftarb ben Tob ber Bein- und Tafelfreuben-Liebhaber: ber ftart gebaute, ftattliche herr litt schon lange an Pobagra und Stein und verblich am 5ten Juni 1741, erft 54 Jahre alt.

Bon Graf Casimir's Sohn warb ber Berleburger hauptzweig fortgeführt, mahrend die zwei Brüber beffelben, Carl und Ludwig, für die er die Schlöffer Carloburg und Ludwigsburg gebaut hatte, den Carlsburger und Ludwigsburger Rebenzweig stifteten.

## aa. Banptlinie Berleburg.

6. Graf Lubwig Ferdinand, Casimir's ältester Sohn, geboren 1714, ber 1741 im zweiten Regierungsjahre bes großen Friedrich succedirte, war anders, als sein Bater: er, ber "Mores zu lernen" nach Wien Bersandte, trieb die Inspirirten aus, indem er ihnen harte Steuern anmuthen wollte. Er war nach bem iu Bernvullt's Reisebeschreibungsarchiv abgebrucken Tagebuche eines Cavaliers, der in den Jahren Meine beutsche höse. VII.

1769 und 1770 einen längeren Aufenthalt in Berleburg auf bem Schloffe machte, ein passionirter Jäger und passionirter Musikfreund.

"Berleburg, fcbreibt ber Tourift, ein fleines unanfebnliches Städtchen, von ben Baren, Barlein fo genannt, bie fich fonft bier im Balbe aufgehalten, ift langft bem Berge binauf gebaut und auch rund mit Bergen und Balbern umgeben. Das Schloft fieht von außen eben nicht brillant aus, ift aber inwendig febr aut meublirt und viel Belag brin. Die herrschaft ift ungemein freundlich und liebreich, auch fehr gaftfrei: es baben fich manche Frembe wohl Jahre lang bier verweilt. In ben benachbarten Balbern ift bie bobe und niebere Jagb febr ansehnlich. Die Grafen find auch alle passionirte Jager und laffen bem Bilbpret nicht viel Rube. Es ist bier alles musikalisch, ber alte und junge Graf fpielen Clavier und Flote, bie Damen ben Flügel und fingen, und alle Bebiente find Dufici; Sonntage und Mittwoche find Concerttage. 3ch lernte von bem 18fahrigen Erbgrafen, ber voller Benie und Talente ift, alle Morgen eine Stunde bie Paufen folagen. Der Stall ift bier mit febr fconen Pferben verseben. Um 12 Uhr wurde gespeift, anfanglich auf Silber, ba ich aber alles Ceremoniel verbat, auf englischem Steinquth. Mittage 6 bie 8 Berichte, Abends 4 bis 5, alles fehr gut und schmadhaft. Tafel, baran oft bie Regierungerathe und ber Rammerrath fpeiften, ift bisweilen 20 Perfonen ftarf, felten aber unter 12 bis 16. Man faß etwas lange, oft 2 bis 3 Stunden bei Tifche, weil ber alte Berr, ber

am Podagra laborirt, nicht viel gehen kann und gern bei Tafel biscurirt. Um 3 Uhr ward Raffee getrunken, bann spazieren gegangen, Billard ober Bolant gespielt. 1/2 5 Uhr war Theezeit, und nachher wurde Reversp gespielt ober Quadrille ober Quinze, um 7 Uhr wieder gegessen und 9 Uhr war alles zu Ende. In Tasch enspielen und allerhand Rünste Machen ist der regierende Graf sehr stark."

Dieser sechste regierende Graf Ludwig Ferbinand von Wittgenstein-Berleburg, der starke Taschenspielkünstler, passionirte Jäger, Taselsiter, Pobagraleider und Musicus, starb drei Jahre nach dem Besuche des Cavaliers, der die Qualitäten dieses westphälinger Originals dem Andenken der Nachwelt erhalten hat, 1773, vermählt mit einer Gräfin Isenburg-Philippseich.

- 7. (1.) Ihm folgte sein Sohn Christian Beinrich, "ber Paukenschläger, voller Genie und Talente." Er hatte vor ber Revolution in französischen Diensten gestanden, erlangte 1792 bie Erhebung in ben Reichsfürstenstand und starb 1800, vermählt mit einer Gräfin Leiningen-Westerburg.
- 8. (2.) Darauf succedirte sein Sohn Albrecht, ber zweite Fürst von Sann-Bittgenstein-Berle-burg, geboren 1777. Er stand in östreichischen Diensten und erlebte ben Reichsbeputationshauptschluß und die Mediatistrung burch ben Rheinbund: er verlor babei die herrschaft Neumagen an der Mosel, für welche er eine Jahrrente von 15,000 Gulden erhielt, jest zahlbar von Preußen. Dieser herr blieb 53 Jahre

lang Junggeselle und vermählte sich erft 1830 mit einer evangelischen bairischen Gräfin von Ortenburg, erzengte mit ihr noch brei Sone, Albrecht, ben Rachfolger, Guftav und Carl, und eine Tochter, Luise, und ftarb 1853, 76 Jahre alt.

Bei biefem Aurften von Bittgenftein fprach ber burch seine Biographie in weiteren Rreisen befannt geworbene, 1846 geftorbene und icon beim Saufe Bieb eingeführte preußische wirkliche Bebeime Rath Regler, als welcher bamale unter Binde als Prafibent gu Arnsberg fungirte, auf einer Amtereise ein: es mar im "Bon Mitte bes porigen Monats an October 1836. furmte und regnete es unaufhörlich, felbft in ber Racht por meiner Abreise fiel ber Regen in Stromen. feste mich inbeg boch 6 Uhr fruh ju Pferbe, begleitet vom Wegebaumeifter Bofe. Raum eine Meile von Arnsberg lentte ich fcon von ber Chauffee ab und ritt nun beständig balb steile felfige Berge binan, balb in tiefen Sohlwegen, in welchen Steingerolle, unergrundlicher Roth, ftromenbe Bache abwechseln, und Menschen und Bieb am Forttommen binbern. In norbifden Cbenen bat man teine Borftellung von einer folden Reife, bier ift man barauf eingerichtet. Lanbratbe, Burgermeifter, Pfarrer, Begebauleute, fcbloffen fich abmechfelnb an und vermehrten bie Reiterschaar. Am folgenben Tage jogen wir an ber Leine eine Strede abwarts, um uns bann über bobe und fteile Berge, burch große Buchenwalbungen von unfern feuchenben Roffen nach Berleburg tragen zu laffen. Es regnete ziemlich ben gangen Tag und bie folgenbe Racht unaufhörlich. Inbeg

fant ich in ben großen fürftlichen Bimmern, wo filberne Befäße und anbere Refte ber Borgeit noch vom alten Glange bes Saufes zeugen, berrliche Pflege. Alles trat mir bier befannt entgegen in biefem walbigen Binkel bes beutschen Baterlanbes. Die Befpielen in ber Rnabengeit, meine alten neuwieber Freunde, 1) beren Mutter eine Pringeffin von Berleburg mar, ergablten mir vor 40 Jahren taglich Bunber von ben berleburger Jagben. Schlof, Garten und Berge murben auf bas Umftanblichfte geschilbert. Das Alles flang nun in ber Erinnerung wieber. Der gurft ift Geschwisterfind mit ben Reuwiebern, bie gurftin, geborne Grafin Ortenburg, Befannte meiner Freundin B. in Coburg. Es fanben fich bei Mittags - und Abendtafel, bei Thee und l'hombrepartie tausend Anklänge und ich konnte mir bies um bas fürchterliche Better braufen gefallen laffen. Am folgenden Tage follte ich ebenfo beim alten Bittgenfteiner einsprechen, boch traf ich ibn franf. " 2)

Bon ben vier Brübern bes zweiten Fürsten von Bittgenstein-Berleburg, Franz, Carl, Lubwig und August, wurde ber zweitälteste preußischer Generalmajor à la suite, er und ber britte Bruber sind un-

<sup>1)</sup> Pring Max von Reuwied, ber Reifenbe und Raturforicher, und feine Brüder, die mahrend bes frangofifchen Revolutionstrieges in Meiningen, Kesler's Beimath, ein Afpl gefunden hatten.

<sup>2)</sup> Der alte fürft von Bittgenftein. Dobenftein, Bater bes Regierenten und Bater ber "Freiherren von Bittgenftein," farb 1837, 71fabrig.

vermählt; ber vierte marb banifcher Generalmajor, ftebt in Ropenhagen und ift feit 1828 mit einer Tochter bes banifchen Staaterathe Carftene vermablt, bat aber feine Rinber. Der jungfte Bruber enblich, Auguft, geboren 1788, großbergoglich besfischer Generallieutenant Beneralabiutant bee Großbergoge, war früher beffifcher Gefandter in Caffel, murbe 1849 jum Prafibenten bes weiland Reichsminifteriums ernannt und ift gegenwartig feit 1852 Premierminifter im Berjogthum Raffau: ein gut öftreichisch gefinnter berr, ein Militair und Furft noch gang vom alten Schlage, obne tiefere Bilbung und obne bobere Unichauungefraft in ber Politif. Diefer berr befitt eine merkwurdige Gemablin, \_Kranzisca Maria Fortunata, geborne Aleffina, genannt von Schweiter." Diefe Dame, bie noch jest, wo fie im Anfang ber funfziger Jahre ftebt, als eine Frau von ber bochften Schonbeit gerühmt wird, von bunklen Augen und marmorweißem Teint, galt offiziell vor ber Welt als bie 1802 geborne Todter eines ruffifchen Obriften Carl Alleffina von "Schweiter." 1) Diefe "Schweiter" ober

<sup>1)</sup> So wurde fie noch aufgeführt im gothaischen genealogischen Taschenbuch auf 1832, in den neueren Jahrgängen ist der Bater nicht mehr angegeben. Ein Gebeimer Legationsrath, Ferdinand Aleffina, Freiherr "von Soweißer" fungirt noch gegenwärtig als badnischer Gesandter in Paris, und eine Elifabeth Anna, geborne "von Aleffina" genannt "von Schweißer," nach dem gothaischen Freiherrn-Taschenbuch geboren 1806, ift mit dem bairischen Rammersunker und Areis-Bau-Ingenieur zu

"Schweizer" fam aus ber Schweig und foll eine Frangofin von Beburt fein, fle fpricht wenigstens nur gebrochen bas Deutsche. Gie war, erzählt man, eigentlich und urfprunglich bie Beliebte eines furglich, 1856. gestorbenen, politisch gleichgefinnten Berrn, bes, bermaleinft burch feine febr gute frangofifche Befinnung, fpater burch feine febr gute öftreichische Befinnung und zugleich burch feine Anbanglichkeit an bie Jefuiten befannten Pringen Emil von Deffen-Darmftabt, ber feinerfeits wieder, wie in ber beffifchen Dofgeschichte erzählt ift, 1) in feiner Jugenb, in ben Bluthetagen bes großen Lowen am barmftabter hofe, bes Grafen Jenifon, als "englisches Rind" galt. Diefer Berr, ber febr reich verheirathete bas icone frangofifche Fraulein Frangisca 21fabrig, 1823, mit feinem febr armen Freunde, bem Rurften August von Bittgenftein. und bie bofe Belt in Beftphalen fagt, bag bie fcone Frangisca nach wie vor im besten Einverftanbniß mit bem Pringen blieb; noch nach 30 Jahren, 1852, als Surft August bas Reichsministerium quittirte, und bann noch fpater, ale er ben Dinifterpoften angenommen batte, lebten wenigstens beibe herren mit ber ichonen Dame auf bem Schloffe Carleburg und in Biesbaben viele Bochen lang in einem merkwurdigen Triangularverhaltniffe, in größter Intimität wie in Giner Familie beisammen.

Landshut, Bilbe Im Baron von Pelthoven, vermablt. Dem Bernehmen nach giebt es in Frantfurt auch eine Banquierfamilie Aleffina.

<sup>1)</sup> Banb 27, Seite 438.

Es fammen aus biefer Che, einer Che, wie fie auch nicht öftere vortommt, funf in ben Jahren 1824 bis 1843 geborne Prinzen und eine Tochter. tefte Cohn, Pring Emil, wie ber gute Freund, ber Pring von Beffen, ber fein Pathe war, getauft, erhielt seine Borbilbung auf bem Gymnafium gu Darmftabt, wurde bann Golbat und flieg bis jum großherzoglich beffifden Dajor und Flügelabjutant bes Großbergogs. Dit bem Schwerte verband ber funge Mann bie Lever: er gab icon 1844 pfeubonom und 1848 unter feinem Namen "Deutsche Lieber" beraus und 1856 ein Epos: "Aflan Aga." Der Belb ift ein Rurbenbauptling, wie bie Antunbigung bes Buches befagt, bie baffelbe wie eine Dichtung Lord Byron's anpreift. Der Pring hatte gegen bie Efcherkeffen gebient und fich in biefem Dienfte jum Dbrift und Flügelabsutanten bes Raisers emporgeschwungen. Er mar es, ber bie Friedensratification 1856 nach Paris brachte.

Seine Schwester Anna hat sich mit bem Grafen Schlip-Gört 1848 vermählt, großherzoglich hessischem Gesanbten in Berlin, Dreeben und hannover, ber ebenfalls als Autor und als Tourist um bie Welt bekannt ist, serner als Bermittler in ben Streitigkeiten zwischen bem Grafen von Isenburg-Bächterebach und bem von bemselben geprügelten Minister haffenpflug und burch seine eigene Prozessache mit einem von ihm geprügelten hutmacher in Darmstabt, in ber er neuerlich zu einer Gelbstrafe verurtheilt wurde.

9. (3.) Dem 1853 gestorbenen regierenben zweiten Fürsten von Bittgenftein - Berleburg ift sein

1834 geborener ältester Sohn Albrecht gefolgt, ber noch unter Bormundschaft steht und als Seconde-Lieutenant à la suite des Garde-Cuirassier-Regiments in Berlin ledt. Er hat zwei jüngere Brüder, Gustav und Carl, und eine ältere aber noch unverheirathete Schwester Luise.

Die Bestigungen bes fürstlichen hauses Berleburg umfassen von bem Gesammtbesit bes hauses, an 14 Meilen und gegen 35,000 Einwohner, 9 Meilen mit gegen 20,000 Einwohnern. Sie stehen sammtlich unter preußischer hoheit unb bestehen:

- 1) aus bem Amte Berleburg, welches 3/8 ber Grafschaft Wittgenstein umfaßt, ein Ländchen von gegen 5 Meilen mit 10,000 Einwohnern in Bestphalen,
- 2) aus ber ehemals zu Sayn gehörigen Grafschaft homburg an ber Murt, Regierungsbezirk Cöln, über 4 Deilen mit 10,000
  Cinwohnern, von welcher aber schon im Jahre
  1821 bie stanbesherrlichen Gerechtsame für
  100,000 Thaler an bie Krone Preußen verkauft worben sinb, und endlich
- 3) aus bem haufe Bruch bei Dierborf im Regierungsbezirk Cobleng.

Die Resibenz ift Schloß Berleburg ohnfern Marburg mit bem Stäbtchen gleichen Namens von jest 2000 Einwohnern.

Die Einfünfte betrugen fonft gegen 120,000 Gulben.

Der Bunbesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Der Fürst von Bittgenstein-Berleburg kam 1847 als erbliches Mitglieb in bie herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 in bas neue herrenhaus.

## bb. Die Carlsburgische Speciallinie, die noch graftich ift, und

cc. Die Sudmigsburgische Speciallinie in Hufland, die seit 1834 durch Preufen gefürstet worden ift.

Die beiben Nebenzweige bes fürstlichen hauses Berleburg, ber Carlsburger und ber Ludwigsburger Zweig, blieben, als die Hauptlinie Berleburg 1792 gefürstet wurde, noch gräflich und ber Carlsburger Zweig ift es noch jest.

Die Glieber bes Carlsburger Zweigs traten in hollanbische und hessen-barmstäbtische Dienste und gegenwärtig steht bieser Zweig nur noch auf ben zwei Augen Graf Ludwig's, bes Enkels bes Stifters, geboren 1786, ber großherzoglich hessischer Dauptmann a. D. ist und in Berleburg lebt: er hat nur eine alte über 60jährige Schwester.

Die Glieber bes Lubwigsburger Zweigs haben fich nach Rußland gewandt, hier ihr Gluck gemacht und bieser Zweig ist ganz russifiziert. Das geschah bereits mit Graf Christian, Sohn bes Stifters bieses Zweigs, ber sich 1763 mit einer preußischen Grafin

Finkenstein vermählte, welche ihm Reichau in Preußen einbrachte; er biente als russischer Generallieutenant unter ber Raiserin Catharina II. bis 1770, 1771 starb seine Gemahlin und er machte nun eine große russische heirath: er heirathete 1774 eine verwittwete Gräfin von Bestuchef-Riumin, von der Familie des Premiers unter Elisabeth, eine geborne Prinzessen Dolgorufi.

Bährend bieser herr burch biese wichtige heirath sich in Rusland gründete, that sein jüngerer Bruder, Graf Georg, der in französischen Diensten als Marechal de camp stand, einen tiesen Fall: er ward 1792 zu Paris guillotinirt. Bon diesem guillotinirten Grasen Bittgenstein lebt noch ein Sohn, ein nur den Grasentitel sührender Bittgenstein, der mit einer Gräsin Degenfeld verheirathete Graf Ludwig, russischer Obristlieutenant a. D., in Dresden, der einen Sohn und eine Tochter hat.

Der Berühmteste bes Ludwigsburger Zweigs wurde ber Sohn bes russischen Generals Grafen Christian und ber Gräfin Finkenstein, ber russische Feldmarschall Ludwig Wittgenstein, geboren 1769, seit 1798 mit ber russischen Staatsbame Antonie Gräfin Snarska vermählt. Er war ein tapferer Degen, so eine Art moderner Göt von Berlichingen, aber ohne strategischen Geist und überhaupt ohne hervorragenden Geist. Er war Besehlshaber eines Armeecorps in den Befreiungskriegen, das zuerst nach den Rosacken in Berlin einzog, das dann bei Leipzig, namentlich in dem heißen Rampse um das Dorf Probstheida fich febr auszeichnete, und auch wieber zuerft mit klingenbem Spiel und fliegenben Fahnen, vor Raifer Alexanber von Leipzig einrudte.

Der Autor ber neuesten Geschichte ber beutschen Freiheitetriege, ber preußische Major a. D. Beiste, ift gar nicht wohl auf biesen rufffizirten Bittgenstein zu sprechen; er läßt sich über ihn folgenbergestalt aus:1)

"Der Einzug in Berlin fant am 11. Marz .1813 Bittgenftein warb am Morgen bes Gingugs am Ronigethore von bem Pringen Beinrich, Bruber bes Ronigs, von bem Militair-Gouverneur ber Marten, Benerallieutenant von I'Eftocq, ber übrigen preußischen Beneralität, ben anwefenden preugifden Offizieren und Deputirten bes Magistrate bewillkommt und in bie Stabt Eine wimmelnbe Menge Bolfs brangte fic geleitet. Alle Genfter waren mit Bufchauern auf ben Staffen. Ein fortwährenbes hurrab = und Bivatrufen, Schwenken mit weißen Tuchern aus ben genftern, ein allgemeiner begeisterter Jubel empfing ben Felbherrn und bie ruffifden Rrieger zc. Bolle Gunfviertelftunben bauerte ber Zug, wiewohl bie Bahl ber Truppen gering war: er begann um 11 1/2 Uhr und ging über ben Alexanderplat, bie Ronigestraße, vor bem Schloffe vorbei, nach ber Bilhelmsftrage, wo im fürftlich Saden'ichen Palaft bas Quartier bes Benerals war. Rofaden eröffneten und Rofaden und Bafdfiren ichloffen ben Bug."

<sup>1)</sup> Band I., Geite 288 ff.

"Auf bem Schlofiplat bielt General Bittgenftein und ließ feine Truppen por fich porbeibefiliren, mabrend an ben Kenstern bes Schloffes ber bier anwesenbe Theil bes königlichen hofes bem Schauspiele gufah. Bu Mittag fpeifte er und feine Beneralität beim Pringen Beinrid. Im Theater war fur ihn und feine vornehmften Offiziere eine Loge bestellt; alles rechnete barauf, ben rubmgefronten Belben au feben und bas Saus mar überfüllt. Beneral Bittgenftein beging bier eine Ungeschidlich-Der gange in Berlin anwesenbe bof mar gleich Anfange zugegen, Wittgenftein und feine Beneralität ließen eine gange Beit auf fich warten. In bem Stud: "Der bankbare Gobn," von Engel hatte ein Schaufpieler auszurufen: "Es lebe ber Ronig!" Augenblidlich ftimmte bas gange baus in ben Ruf und Paufen und Trompeten fielen in bonnernbem Tusch ein. Der hof und bie gange Berfammlung erhoben fich unwillführlich von ihren Gigen."

"Aurz barauf erst traf Wittgenstein mit seinen Generalen ber königlichen Loge gegenüber ein. Das Publikum übersah bie Unschicklickeit und rief: "Es lebe ber Raiser Alexanber!" Alles stand wieder auf und ber immer erneuerte Jubel wollte nicht enden."

"An demselben Abend war die ganze Stadt freiwillig auf das Glänzendste erleuchtet. Es war dieser Tag ohne Zweisel der schönste in dem ganzen Leben Bittgenstein's und eine edlere Belohnung für seine Thaten, als die, womit ihn sein Monarch nur irgend überhäusen konnte. Die allgemeine Ausmerksamkeit ermübete auch in den solgenden Tagen nicht. Am 13ten gab die Stadt den ruffifden Generalen und fammtlichen Offizieren im Concertsaale des Schauspielhauses einen glanzenden Ball mit seftlicher Bewirthung."

"Der General ber Cavallerie Graf von Wittgenstein, auf russischer Seite ber erste Delb bes
Jahres 1812, fühlte sich geschmeichelt burch so viel
Enthusiasmus, aber er sah ihn als Schulbigkeit an für
sein Werk ber Befreiung. Er wollte sich auch bankbar
beweisen, aber in seinem hohen Selbstgefühl und in Anbetracht ber Größe seines Monarchen, siel bie Aeußerung bieses Dankes so aus, als sei bies nur seinerseits
eine Berablassung, und es gefalle ihm nun einmal jest,
bankbar sein zu wollen. General Wittgenstein ließ
unterm 13. März folgenbe Bekanntmachung in bie Zeitungen rüden:"

""Durch ben Enthusiasmus, mit welchem bie Einwohner Berlins die Kaiserlich Russischen Truppen empfangen, burch die Liebe und Berehrung für Se. Majestät den Kaiser, meinen Herrn, welche sie bei dieser Gelegenheit zu erkennen gegeben, burch die Achtung und Dankbarkeit, mit welcher sie die Truppen behandelt haben, die sie als ihre Befreier von einem unerträglichen Joch ansehen, fühle ich mich ausgesordert, den Einwohnern der Hauptstadt der preußischen Monarchie im Ramen meines Monarchen sur siese Gesinnungen und Gessühle den wärmsten Dank zu sagen. Ich werde nicht unterlassen, Sr. Majestät dem Kaiser meinen Bericht darüber abzustatten und zweisle nicht, daß Se. Majestät die Nachricht davon mit eben der Rührung aufnehmen

werben, welche mir biefe Aeußerungen felbst gegeben baben.""

"Wir bemerken hier, baß mit bem glorreichen Einzuge und bem glanzenden Aufenthalte Bittgenftein's in Berlin ber Stern seines bisherigen unbeftreitbaren Ruhms erbleichte. Die beiben von ihm verlorenen Schlachten von Lügen und Baugen mäßigten
beffen Strahlen bedeutend und ließen diese nie mehr zu
bem früheren Glanze zurudkehren." 1)

Spater übernahm ber jum Feldmaricall und Reicherath vom Raifer Alexander erhobene Ludwig Bittgenftein unter Raifer Ricolaus ben Dberbefehl im Rriege gegen bie Turten: in biefem Rriege mar es aber binwiedernm ein anderer, ber preufische Braf Die= bitfc = Sabalfansty, ber ben Balfan überfdritt und Rugland ben gludhaften Frieden von Abrianopel 1829 verschaffte. 3m Jahre 1834 murbe ber Felbmarschall Graf Lubwig Bittgenstein von Preu-Ben in ben Fürftenftanb erhoben. Er lebte auf feinen Butern in Pobolien, wo er fich auf Inbuftrie verlegte, eine große Branntweinbrennerei einrichtete und besonders Beinzucht mit Passion trieb. Bon biefer Passion ift mir eine beitere Anekbote erzählt Als ber Keldmarschall in ben Befreiungsmorben.

<sup>1)</sup> Rach ber Schlacht bei Baugen übernahm Barclay be Tolly ben Oberbefehl und fpater commanbirte Graf Bittgenftein beim großen böhmischen Deer unter Schwarzenberg, unter Barclay ben rechten Flügel ber ruffisch-preußischen Truppen.

friegen nach Colu fam, machte er bie Befanntichaft eines burgerlichen Bittgenftein, welcher ihm gang porzugliche Proben von Beinfentern vorlegte und fie ibm nach Rufland jut fcbiden aufagte; ber Surft rubte nicht, bis biefer icasbare burgerliche Bittgenftein -"fein Better", wie er ihn naunte - mit gu bem . Banquet, bas bie Stabt ihm gab, eingelaben wurbe. Man fieht aus biefer Betterschaft, ju ber fich ber Felbmarichall bekannte, bag er nicht abeleftolg war. Bobepunkt aber feiner Befinnung in biefer Beziehung war ber aus Belgig unterm 30. Marg 1813, ale er im Begriff ftanb, in Cachfen einzuruden, an bie Ginwohner biefes Lanbes erlaffene Aufruf, ber bie beutwürdigen abelefeindlichen, ja abelvernichtenben Worte enthielt: "Sachfen! Deutsche! Unfere Stammbaume, unfere Gefdlechteregifter ichließen mit bem Jahre 1812. Die Thaten unferer Abnen find burch bie Erniebrigung ihrer Entel verwirkt. Rur bie Erhebung Deutschlanbe bringt wieber eble Befdlechter bervor und giebt benen, welche es waren, ibren Glang gurud."1)

Fürft Lubwig Bittgenftein ftarb 74jabrig 1843, seine rusifiche Gemablin lebt noch.

<sup>1)</sup> Berliner Boffische Zeitung vom 1. April 1813. Ein noch größerer Bramarbas war Tettenborn, ber Kosadensobrift, ber unterm 29. März 1813 von Samburg aus befannt machen ließ: "Der Raiser, sein Berr, habe besohlen, baß jeder Deutsche, ber mit ben Baffen in ber Sand gefangen werbe, nach Sibirien geschickt werden solle." Boffische Zeitung vom 3. April 1813.

Seine Schwester, die Reichsgräfin Amalie Bittgenstein, machte eine bebeutende Resalliance, wie dieselben leiber bei dem armen Hause Bittgenstein sehr oft vorgekommen sind: sie heirathete 1790 einen Herrn von ganz neuem Abel, den bekannten preußischen Diplomaten Keller, Sohn eines erst 1737 geadelten gothaischen Geheimen Raths, der damals als Gesandter im Haag stand; er ward von Preußen ehe er die Heirath mit der alten Reichsgräfin schloß, 1789 gegraft, stard 1827 als Minister a. D. und sein Sohn ist der gegenwärtig als preußischer Oberhosmarschall und Intendant der königlichen Schlösser sungirende, mit Jenny, Gräfin Stolberg - Wernigerode verheirathete Graf Alexander Reller in Berlin.

Der altefte Cobn bes ruffifden Felhmarfchalls und erften Fürsten biefer Lubwigeburger Speciallinie., ber jest noch lebenbe und regierenbe zweite Fürft Lubwig, ift geboren 1799 und fungirte unter Raifer Alexander als General und Mügelabsutant: Er bat zwei große und fogar eine febr große, wenigstens febr reiche Beirath gemacht. Buerft, fury nach bem Tobe bes Raifers Ateranber vermählte er fich 1828 mit ber auch burch bie geretteten Trummer bes großen Bermogens ber Rabgimill vom Orbinat Rieswieg noch febr reichen Erbtochter, ber Pringeffin Stephanie Rabziwill unb burch fie ward er ber reiche Mann, ber er jest ift: er besitt namentlich fehr ausgebehnte Balbungen in Litthanen, beren Ertrag einer englischen Compagnie verpachtet warb, welches Gefcaft aber mahricheinlich ber ausgebrochene Rrieg fiftirt bat; bie Guter finb anfebnlich verschulbet, bie Summe, bie ber Rurft an bie ruffifche Reichsbant jährlich gablt, ift mir genannt worben, fle war febr boch. Rach bem frubzeitigen Tobe ber Prinzeffin Rabzimilt vermablte fich ber Furft Ludwig amberweit 1834 mit einer Dame aus einer angesehenen ruffifchen gamilie, ber Pringeffin Leonille Bariatinety. Aus ber erften Che ftammen ein Sobn unb eine Tochter, aus ber zweiten brei Gobne und eine Der Erbpring Peter, aus ber erften Che mit ber Pringeffin Rabgiwill ftamment, geboren 1831, befitt bie polnische Berrschaft Biala mit 15,000 Ginwohnern und feine Schwester marb 1847 mit bem fatholifden Rurften Chlodwig von Sobenlobe- Schillingefürft vermählt. Diefer Erftgeborne bes ruffifden Belbmarfchalls, ber gegenwärtige Chef bes Lubwigeburger 3meige Berleburg, fürft Lubwig Bittgenftein, lebt theils auf bem Schloffe Berti in Litthauen, theils auf bem Schlosse Sann bei Coblenz, mo, wie erwähnt, bie russischen Congresse mit ben frangofischen Legitimiften ftattfinben.

Fürst Lubwig Bittgenstein hat brei jungere Bruber, welche sich zum Theil in weiteren Rreisen bekannt gemacht haben.

Ein Bruber, Alexanber, geboren 1802, machte eine Mißheirath: er heirathete bie Tochter eines petersburger Polizeimeisters, Gorgoly, ber später erst zum Generallieutenant und Senator sich hinaufarbeitete; sie starb jung, es leben von ihr noch zwei Söhne, von benen einer als Offizier in ber russischen Artillerie bient; eine mit bem Erbgrafen Carl von Leiningen-Billigheim, babnifdem Sofmarfchall vermählte Tochter ift ebenfalls jung gestorben.

Ein zweiter Bruber, Georg, ber vorjungfte, geboren 1807, ruffifcher Major und mit einer Ruffin aus guter familie, einer Czetwertine fi verheirathet, von ber er einen Sohn und eine Tochter bat, murbe im Jahre 1854 in Berlin wegen Bechselschulben au Urreft gebracht, bie fich angeblich auf 80,000 Thir. beliefen. Er befaß Guter in Schlesien, wie Beinersborf bei Liegnit u. f. m., aber auch biefe maren verschulbet, fie mußten fubhaftirt merben; es foll bier bas Curiofum vorgetommen fein, bag ber Sarg eines Rinbes bes Fürften, bem ber fürftliche Bater erft eine glanzenbe Gruft bestimmt hatte, in aller Gile nur ichlecht mit Brettern bebedt, in bem einen fubbaftirten Gute gurudbleiben mußte. Burft Beorg Bittgenftein batte julett, ebe er nach Berlin tam in Dresben und in Breslau gelebt, gwar nur auf einem Bein, benn er hat eines in ber Campagne verloren, aber auf bem glangenbften Juge, in Berrlichfeit und Freuben, überall im bochften Train, - ohne bie bem fürftlichen Titel entsprechenben Mittel; man bemertte namentlich an ihm bie Passion bes verftorbenen Grofbergogs Carl Friebrich von Beimar und bes regierenben Bergogs Leopolb bon Deffau, Rippfachen gufammen gu taufen, und zwar bie allerfostbarften, aus Auctionen, befondere Rachlaffen abreifenber Englander u. f. m. In Dresben bewohnte er bas fogenannte Bittgenftein'iche Palais auf ber langen Gaffe in ber Rabe ber fashjonablen Burgerwiese: einem ihm gegenüber wohnenben Doctor fam bie Rachbarichaft febr theuer ju fteben, benn Pring Georg ging

ibm mit einer Summe von 15,000 Thalern burch. In Breslau mar ungefähr bie Salfte ber oben ermabnten Schulb-Summe von 80,000 Thalern contrabirt worben: bie bafigen Gläubiger in Breslau erfanben ein gang aufferorbentliches Mittel fich bezahlt zu machen, fie ftatteten ben Pringen noch mit 10,000 Thalern aus unb schidten ibn nach Berlin. hier begrundete er binwieberum ein glanzenbes Saus in ber Friedrichoftrage, mertwurbig genug in bem ehemaligen Palais eines anberen ftarten Gelbverbrauchere bes Pringen Louis Ferbinanb an ber Beibenbammbrude. Fürft Georg begablte in Berlin burch Bechfelreiterei bie Breslauer, wie fie es gewünscht batten. Die geprellten berliner Gläubiger ließen ibn, ale fie binter bie betrübliche Sache tamen, jur Saft bringen, wovon er zwar balb wieber frei tam, aber er warb vollständig in feiner Bohnung anegepfanbet: Sein fämmtliches Mobiliar auf bie fleinsten Rippsachen herunter, fam unter ben Sammer, bie größten Roftbarteiten gingen bier, weil fie in Raffe losgeschlagen wurden, um mahren Spottpreis weg. Bas bas Publicum bei biefem neuesten Grand-seigneur-Banqueroute, welcher in allen Zeitungen garm machte, am ftartften emporte, mar, bag man vernahm, bag nach bem Rechtsgange naturlich bie Rechnungen einer Menge fleiner Leute, Sandwerker namentlich, bie ben Berrn Fürften in feiner Wohnung eingerichtet hatten, gang unberichtigt geblieben waren.

Der jungfte ber vier Bruber, Pring Ricolaus, ift geboren im ruffifden Gludejahre 1812, ruffifder Garbe-Capitain a. D. und Abjutant eines Descenbenten

Sum a rom's, bes fürften Italinety, Generalgouverneurs von Riga. Diefer herr, ber noch jest ein hervorragenb ichoner und eleganter Dann, weniger aber mit bem Pfunbe bes Geiftes bebacht ift, hat burch feine Bemablin einen Ramen befommen; es ift bas bie befannte Freundin Lifgt's, welche als "compagne" besfelben ichon bor mehr als gebn Jahren auf feinen Concertreisen mit ihm berumzog und gegenwärtig ben fleinen Borizont von Beimar mit ibm theilt, etablirt in ber \_alten Burg", welche ihnen ber hof von Beimar eingeräumt bat, und wo bie Fürftin Caroline Bittgenftein einen eignen fleinen bof balt, ber einer ber mertwürbigsten gegenwartig in Deutschland - in feiner Art ift.") Da biefe ruffifche Dame viel von fich bat reben machen, fo will ich, ba ich biefelbe im Sommer 1855 ju Berlin nicht nur perfonlich fennen gelernt babe. fonbern auch bie Fata gewollt haben, bag ich von verichiebenen Seiten ber - beutschen und ruffischen verläßliche Austunfte über fle mir habe verschaffen tonnen, ein ausführlicheres Portrait von ihr entwerfen: es ift belehrenb.

Die Fürstin Caroline Wittgenstein ist eine Polin von Geburt. Sie heirathete 17jährig, im Jahre 1836, ben schönen aber wie gesagt etwas geistlosen Fürsten Nicolaus: aus bieser Ehe stammt eine einzige Tochter, bie Prinzessin Marie, bie 1837 geboren

<sup>1)</sup> Die alte Burg, bei Beimar auf einem Berge jenfeits ber 3im gelegen, war bermaleinft die Stammburg ber alten Grafen von Orlamunbe-Beimar.

wurde, und im Jahre 1855 mit bem Baron Tallevrand-Berigorb, einem Reffen ber Bergogin von Sagan, bamaligem frangoffchen Befanbten in Carlerube verfprochen mar - bie Beirath ging aber wegen ber eigenthumlichen Belbverhaltniffe ber Surftin gurud! Benige Jahre nach ber Geburt biefer einzigen Dochter bereits entspann fich bie Befanntichaft ber Fürftin Caroline Bittgenftein mit Lifgt, es gefcab bas in Dbeffa, wo ber Doctor, ber bamals Jurore machte, ein Concert gab; bie Fürstin begleitete mit einer Freundin Lift in fein Botel, fie gunbeten, ba es ingwischen buntel geworben mar, Lichter an und begleiteten ihn bie Treppe binauf. Bon ba an war bie Baffion ber jungen Aurftin für ben bamonifchen Dann, ben Ravoleon bes Dianoforte's entidieben und fie bat fie mit ber bodiften Babigkeit bis auf ben beutigen Tag festgehalten. ward ihr nicht leicht, ihren Plan auszuführen, Ruflanb au verlaffen und bie "compagne" Lift's ju werben. fic beffen Berbaltnif mit ber Graffit Awar batte b'Maout1) geloft, auch von Seiten ihres Dannes murben ihr anfänglich, icheint es, teine erheblichen Schwierigfeiten gemacht, ba berfelbe eine anberweite Ligifon batte; besto mehr Roth machte ihr aber bie Erwiefung

<sup>1)</sup> Die befannte Romanschriftftellerin bie unter bem Ramen Rabame Dafh schreibt, eine Freundin von Georg Sand. Die beiben Töchter List's aus ber Liaison (Ebe nennt es die gutige †-Zeitung) mit ber Grafin wurden 1855 in Berlin erzogen. Die eine hat fürzlich ben bekannten Schuler von List, Dans von Bulow geheirathet, die andere einen Franzosen; ber Bater soll ihnen gerichtlich ein unabhängiges Bermögen gesichert haben.

eines Paffes vom Raifer Nicolaus: Die Runbe von ber Fürstin fturmischer Leibenschaft war bis an ben fais ferlichen bof gebrungen: es erfolgte, um ben Scanbal ju vermeiben; ein formlicher taiferlicher Befehl; ber es ber Surftin unmöglich machen follte, ihrer abenteuerlichen Reigung ju folgen. Richtebestomeniger: feste fie bie Sache burch : bie Sauptfache mar nur Gelb vollauf ju Durch simulirte Raufe; Borausnahme ber Binfen und bergleichen mart eine ansehnliche Gumme -man bat mir 200,000 Rubel: Gilber genannt - erlangt; burd Gelb marb auch bie Berfchaffung bes Paffes burchgesett: um feboch ben faiferlichen Befehl zu refpectiren, warb bas Datum bee Paffes bem Datum bee faiferlichen Befehls vorausbatirt. Die Entfernung ber Surftin aus Rugland erregte in Petereburg bas allerftarffte Deiffallen. Die Fürftin wandte fich in ihrer Roth enblich an bie alte ehrwurdige Großfürftin Darfe von Beiman, beren großes tendre für iftren Fauft - Lift bie febr belicate Bitte erlaubte, burch fie follte bas faiferliche Berg bes Brubers gerührt werben. Diefer Mihrungeverfuch foling jeboch gang fehl, Raifer Ricolians befuhl wiellmehr zulett ausbriidlich, bie Guter ber gurffin in Gub-Rufland mit Beichlag zu belegen, bie Ginkunfte berfelben für Rechnung ihrer Tochter verwalten und biefer nur ein Bewiffes jutommen ju laffen. Mattsbestomeniner, obgleich nun bie Gelbmittel febr fnapp geworben find, bat bie Fürstin wieberholt geaußert, wie es ihr bochfter Bunfch fei, bereinft noch einmal' ben Namen mit ihrem holben Freund theilem gur burfen, nichts Ans. genehmered fonne ihr wieberfahren, als fich noch ein=

mal "Fran Doctor Lift" nennen und schreiben zu burfen.

Bon ehrbaren Leuten in Beimar ift bie Birthicaft auf ber alten Burg, bie befonbere im Anfang abenteuerlich genug mar, mit bem berbften thuringischen Rraftausbrud gefennzeichnet worben. Die Kurftin, fo wurde mir ergablt, bat wieberholt versichert, Raifer Ricolaus babe ibr erlaubt, ben Doctor zu beirathen; ihre Entschulbigung aber, baß fie bas nicht thue, habe fle bamit zu begrunben gefucht, baß fie religiofe Scrupel bavon gurudhielten, ba ber Ratholif nicht gur zweiten Che schreiten burfe. Ift bem wirklich fo, fo ift ber Aberglaube, bag bie wilbe Che ber gabmen vorzugieben fei, flagrant. 3ch glaube aber bag bem gar nicht fo ift und bag bie Furftin bes Gelbpunktes halber fic febr huten wirb, ben ertravaganten Schritt zu thun. namentlich ba ein gutliches Arrangement mit bem Bemabl folieflich gescheitert ift, ber allerbings icon einmal mit bem pollzogenen Scheibebrief in ber Tasche nach Beimar gekommen, seitbem aber von ber Wittgenftein'fchen Familie barauf aufmerkfam gemacht worben ift, burch eine Scheibung fich boch ja nicht ber bochft ansehnlichen Gelbvortheile ju begeben, bie ihm ber Benuß bes ansehnlichen Bermogens feiner Frau aufichert und ber auch nebenbei ber Bittgenftein'ichen gamilie au Bute geht. 3ch glaube aus gutem Grunde, bag bie Fürftin unter allen Umftanben febr gern "Sürftin" bleiben will, benn in biefem Ropfe lebt wenigstens eben fo viel angeheiratheter Bittgenftein'icher Racenftola als selbsteigne polnische Fraueneitelfeit. Und endlich glaube

ich, daß es auch List ganz recht ift, daß die Fürstin "Fürftin" bleibt, benn "es giebt Männer z. B. Rünstler und solche, beren Geburt sie biesem Areise fern stellt, bie sich in einen Wappenschilb verlieben.")

Bewiß ift, bie Leibenschaft ber Fürftin mar von Anfang im eigentlichsten Sinne bes Borts "flammenb" und es scheint als ob biefelbe Intensivität ber Reigung noch gegenwärtig bestebt, ber Doctor mirb, wenn er es auch wollte und möchte, fich niemals von biefen Rofenfeffeln losmachen konnen. Die Kurftin mar ftete bis jum Babnfinn eiferfüchtig auf ihren holben Freund, ber leiber fo viele Kreunbinnen batte. Sie war icon por Jahren, ale ber bolbe Freund noch in voller Mannesund Runftlerfraft feine Runftreifen machte, auf's allerforgfältigfte barauf bebacht, bag berfelbe ja vor allen und feben Regen bemahrt merbe, bie babin irgend batten führen tonnen, eine andere, wirkliche ober Quafi-Frau Doctorin zu verschaffen. Die Kürftin bielt besbalb ibre Schuphanb febr fteif und fest über ibn. Gine junge Dame bes hoben fluges, welche in Dresben, ibn im botel zu besuchen tam, warb von ber fleinen ruffischen Durchlaucht auf's brusqueste ausgeschafft. Als barauf ein hofcavalier vorsprach, um bei bem Doctor Borftellung gu machen, baß man, wenn man namentlich im Softheater in Dresben congertiren wolle, auch bie Leute bom hofe etwas rudfichtsvoller bebanbeln laffen muffe. erwiederte ber Doctor, auf die bekannte Antwort Metter-

<sup>1)</sup> Grafin 3ba Bahn, Ulrid, Band 2, S. 10 Ge-fammtausgabe vom 3. 1845.

ních's anspielend: "Je n'ai pas fait l'éducation de ma compagne". Die Bemacher ber alten Burg baben noch vor Rurgem bie butlesqueften aber auch jugleich braftischften Auftritte gesehen. Ge foll vorgetommen fein, bag zur Ausforschung ber gebeimen Bange bes Doctors, bie Fürstin fich in ben hofwagen, ber benfelben aus ben Sofcongerten' abzuholen Bestimmt- mar; beimlich gesetht bat, bamit ju ber Doctor nur gleich nach ber alten Burg fahren moge und nicht etwa bei gefährlichen gaftirenben Gangerinnen vorber noch einfprechen fonne. - Gegenwartig ift ber holbe Tiger enblich gegahmt, bie Gitelfeit befriedigt, bas Berbaltniß if ruhiger und - anftanbiger geworben. Man taum irren, wenn man annimmt; bag bie Berficherung von bem überschwänglichen Blude bes Titels: "Frau Doctorin" nur beshalb fo zuversichtlich ausgesprochen wirb, weil die Fürstin recht gut weiß, bag biefes Glütt ein unerreichbares ift, benn nicht nur ber ruffifche Dof muß menagirt werben, sonbern auch bie Dochter, obgleich biefe mit innigfter Liebe an ber Mutter bangt.

Das Wort List's: "Jo n'ai pas fait l'education de ms compagne", ist ein sehr wahres und tressenbes Wort: bie Erziehung ber Fürstin ist wirklich nicht bie beste gewesen; es ist bas aber nicht ihre Schulb, sondern bie Schulb ihrer Perkunst. Die Heirath bes Fürsten Ricolaus Wirtgen stein war nach beutschen Begriffen eine ganz insigne Wöhheirath, sie war aber eine sehr reiche Partie und bieser bedurfte ber nachgeborne arme Pring von Wittgewstein, beshalb wies ihm Kaiser Nicolaus höchsteigen biese: Partie zu.

Die Afirftin Caroline Bittgenftein ift eine reiche Erbtochter, eine geborene 3manowety. Wie ber aus bem ruffifchen Bornamen 3man geforente Name an bie band giebt, ift bas eine gang niebrige Familie: Imanoweth ift in Rugland, mas bei une Schulze und Duller ift ober in Italien Roffi.1) Der Bater ber Fürftin Caroline Bittgenftein mar ein fleiner polnischer Golachzig, ber wie fo viele Schlachzige im Bauernpelze geboren murbe, als Bermalter ber Guter reicher polnischer Berren nach und nach aber empor fam und awar fo febr emborfam, bag er biefe Guter folieflich an fich brachte: baburch machte er fein Glud und zwar mar biefes Glud ein eminentes, er hinterließ angeblich ein Bermögen von 15 Millionen Rubel Gilber. Er verbantte bas gang allein bem eminenten Erwerbetrieb, ber ihm inne mobnte. Freilich mar ber Bert Imanomoty ein achter Parvenu, ein Dann, ber, als er: fcon im Ueberfluffe faß, noch fo geizig war, bag er, ergable man, allabenblich feiner Frau und feiner einzigen Tochter bas gemeffene Quantum Stiede Ruder gum Thee verabreichte, ben Schluffel jum Budervorrath bes Baufes bebielt er an fich. Rach feinem Tobe bielten Brau und Fraulein Imanomoty fich geforig fcablos: bie Betbfade bes Berrn 3manomety ermöglichten es, buf fle ohne Weiteres in ben großen Train ber polnifchen

<sup>1)</sup> Ein folder Roffi, Sohn eines römifchen Kaufmanns, wurde befanntlich zweiter Gemahl ber Stiefmutter bes' jest regierenben Königs Johann von Sachfen, gesbornen Prinzeffin von Lucca.

und ruffischen grandes dames eingeben fonnten und mit biefem Train war es gang natürlich und felbstverftanblich, baf fie auch bie Sitten ber großen polnischen unb rusifichen Damen annahmen, Sitten, bie felbft bie ber großen öftreichischen Damen an Freiheit, man tann fagen, an Bugellofigfeit in einzelnen Fällen übertreffen. Bon folden großen polnischen und ruffischen Damen find mir Buge ergablt worben, bie freilich nicht mittheilbar find: es find folde Buge, wie man fie von ber großen Raiferin Catharina ergablt. Solche große polnische und ruffische Damen wechseln oft wie bie Leibwasche ihre Liebhaber, fie reisen immer in ber Belt umber, besuchen bie Baber und bie Spielbanken u. f. w. und ibre Saupteitelfeit besteht barin fich an irgend welche Rotabilität zu bangen, ber ein Auslander ift: es ift babei febr oft gleich, ob es ein wirklich genialer Mensch ift, wie Lift ober ber miserabelfte italienische Sanger.

Ganz Paris ward vor einigen Jahren von zwei überaus schönen Polinnen in Aufruhr gebracht: sie waren beibe verheirathet und hießen Laure Swejtowsti und Lise Przez bziedi, sie waren bie Töchter eines Juden Lehmann aus hamburg, in ben sich eine polnische Gräsin Potoda so sterblich verliebt hatte, baß sie biesen unschätharen Mann seiner ersten Frau mit 200,000 polnischen Gulben mit Freuden abkaufte. Madame Laure, die eine Tochter der Potoda, soll eine Zeit lang die Huldigungen des setzigen Kaisers der Franzosen erhalten haben. Nach der Rückfunft der beiden Schwestern nach Sübrusland, brachten sie den ganzen Abel dort in Aufruhr: Sübrusland theilte sich buchstäblich in "Lauristen" und "Lissisten"; überall hin solgte ihnen ein förmlicher hos von herren. So

von Sulbigungen umgeben fab ich im Binter 1857 gu Rizza Dabame Life, in ber Frembenlifte als "Comtesse Przezdziecky" aufgeführt, in ihrer Loge im theatre eine allerbings noch jett fehr schöne Frau von marmorweißem Teint und rabenschwarzen Sagren. fo fcon und reich, baß fie benen ber beiligen Maria Aegyptiaca wohl gleich fommen fonnen. Eine anbere große Dame biefer ruffifch - polnischen Gefellichaft, bie junge Grafin Reffelrobe, Schwiegertochter bes greifen ruffifden Staatstanglers, eine Tochter bes Benerals Brafen Bakremeki, ehemaligen Ministere bes Innern und spateren Generalgouverneurs von Mostau, fie ift bas Original zu ber "Dame aux perles" von Dumas fils, mit welchem fie in Paris eine Liaifon angeknupft hatte. Der junge Graf Reffelrobe, ber bie Eigenschaften seines Batere nicht besiten foll, batte lange bie größte Roth, feine Frau aus biefem gefährlichen Paris gu entführen, julett folug er ihr nach bem Diner einmal eine Spagierfahrt vor, fuhr nach bem Bahnhof und feste fie telle quelle était in ben Baggon unb fort ginge bis Dumas verfehlte nicht, ihr fofort nach Warfchau. nachzureisen, er fam aber nur bis Dislowit, einem fleinen folefischen Stäbtchen an ber polnischen Grenze, bas ber Frau von Thile gehört, ber Tochter bes reichen Darvenu Bindler. In Dislowip mehrte ber alte Staatsfangler, bag ber Frangmann nicht weiter fommen fonnte: Dumas blieb 8 Wochen in Dislowit und fdrieb bier jum Beitvertreib feinen neuen Roman.

Ich habe ein paar Züge von ben Sitten, bie unter ber Gesellschaft bes hohen Fluges in Polen und Rufland im Gange und Schwange find hier geschilbert, nur um bie Atmosphäre ju charakteristren, in ber bie Fürstin Caroline Bittgenstein ausgewachsen ist. Frau Imanowsky war eine entschiebene Lebefrau und ging barin ber Tochter mit ihrem Beispiel voran: Alexander von humbolbt, ber sie, die Mutter, früher wiederholt in den böhmischen Bädern sah, soll ihr aber auch das Zeugniß gegeben haben, daß es ihr nicht an Geist gemangelt habe. Gewiß ist, daß sie zuleht geisteskrank ward: sie starb vor einigen Jahren an dieser Geisteskrankheit.

Die Fürstin selbst sagte mir, als ich sie in Berlin bei Frau von Bülow sah: ihre Deimath sei Sübrußland, Pobolien, wo sie die Güter habe; bestimmt erinnere ich mich babei, daß sie diesem ihrem Deimathslande mit den geschilberten classischen Sitten "ein classisches Clima" vindizirte, wo gerade ein Bierteljahr Sommer ein Bierteljahr herbst, ein Bierteljahr Frühling, ein Bierteljahr Winter herrsche, alles ganz strict und normal rusus,— worauf ich mich verneigte.

Die Fürstin ist ohne Wiberstreiten eine Dame, ber man auf ben ersten Blid ansieht, daß sie die erste Eigenschaft ber Russinnen vom hohen Fluge besitzt: sie versteht das durchzusepen, was sie sich in ihren Innersten vorgenommen hat. Diese kleine, höchst lebhafte und obzleich sie, was sie früher nicht war, stark zu werden und zur Wassersucht zu neigen anfängt, noch höchst bewegliche Frau ist eine Dame, die viel, sehr viel gesehen und erlebt hat und noch jest unermüblich ist, von allen Seiten Welt- und Menschentniss an sich heranzubringen. Von der Stärkeihrer Nervenkann das einen Begriff geben, daß sie von 1/2 8 Uhr früh die Abends 1/2 5 Uhr,

alfo volle 9 Stunben im Berliner Dufeum vertweilte, eine Taffe Chofolabe mar alles, mas fie bagmifchen nahm. In biefem Buge gleicht fie auffallend ber Grafin Dabn, bie in London fruh auch in's Diebeviertel fuhr, und Abende auf brei bis vier ber großen Routs ber bochften Ariftofratie, Routs von 1-2000 Personen, unaugefeben, bag es allemal eine mabre Sollennoth gab, ibren Cab aus ber enblofen Daffe von Bagen berausgurufen. Die Surftin Bittgenftein ift bei weitem nicht fo fein und geiftreich, als bie Grafin Dabn, aber fte ift febr geiftig augeregt, febr artig, febr tenntnißreich und febr für bie Runfte fdmarmenb, befonbere für Plaftit und Dufit und gang besonders fur bie Dufit von ihrem Fauft-Lift, und von beffen Bagner. Bon ihrem Rauft-Lift fprach fie naturlich mit Entbuffasmus, aber mit einem liebenswürdigen "flammenben" Enthufiasmus: fie bob besonbere beraus, ihr holber Freund babe jest einen weißen Ropf, aber bennoch feien bie Saare noch buntel, es fei, als wenn ein Feuer (une meche) ihm bie haare obenweg abgeflammt habe. Gehr charatteriftifch mar, mas bie Fürftin an bem becibirten Demofraten Bagner bervorbob: "baß er fo ariftofratisch feine Neine banbe und Suge babe und fogar einen ariftofratifchen fleinen Leib, eine Taille wie eine Frau."

Das Prabicat "geistreich", bas nach humbolbt's Urtheil ber Mutter zugehört haben foll und womit bie Freunde ber Tochter auch gern biese zieren möchten, habe ich nicht an ihr erfinden können. Eine anerkannt geistreiche Dame in Berlin meinte sehr richtig, es paffe auf die Fürstin Caroline Wittgenftein bas Dictum:

"Elle veut faire voir l'esprit qu'elle n'a pas et elle perd celui qu'elle a." Die Fürstin spricht zu viel, um wirtlich geiftreich zu fein, man mertt ihr bie Unruhe unb baft an, fich in Scene ju feten, fie will glangen unb - wo es geht - imponiren. Jebenfalls beweift bas viele und laute Sprechen und überhaupt bas ungemein geräuschvolle Auftreten ber Fürstin, baß sie aus einer Parvenufamilie ftammt. 3ch war erstaunt, als ich auf bem Berliner Museum ihre Anwesenheit, brei Bimmer weit von ihr getrennt, aus ihrem lauten Sprechen mit ihrer Tochter erkannte und noch erstaunter war ich, als ich wahrnahm, bag beibe Pringeffinnen, Mutter unb Tochter, boch fteigen zwei Robrftuble mit nicht geringem Beraufch fich burch fammtliche Bimmer nachschleppten, fich por einzelnen Bilbern bequem nieberfeten gu Die Kurftin besitt teinen großen Maafftab. Die Befenner ber Runfte, welche an bem Bleinen Sofe ber "alten Burg" ju Beimar leben ober bort wenigftens in ben immer bereit gehaltenen Gemachern einsprechen, bilben eine Coterie und ihr Werth wird willfürlich auf bie bochfte Bobe geschraubt. Ginen gewiffen Maler, ben meine Freunde in Berlin, bie viele Maler fennen, nicht fannten, bat bie Fürftin für einen "Dichel Angelo ber Neuzeit" ausgekunbigt, einen gemiffen Literaten fur einen "Gothe ber Reuzeit" und ben guten Doffmann von Kallereleben, ber fich bem fleinen hofe ber alten Burg fehr attachirt hat und ber in feinem genre auch gewiß ein fehr guter Poet ift, fur eine Art von Chatespeare.

Als ich in ber Conversation mit ber Fürstin bes Grafen Bittgenftein, ber in Dresben lebt, gebachte,

fragte sie mich lebhaft: "Est-ce-qu'il est comte? pourquoi est-ce-qu'il n'est pas prince? Auf meine Erwiderung, bag nicht alle Branchen bes Saufes Bittgenfte in ben Gurftentitel erhalten hatten, erwiberte fle: "Mais pourquoi pas?" 3d machte ibr bemerklich, baß vielleicht nicht alle murbig gewesen seien, bag ihr Schwiegervater, ber Felbmarfchall, felbft erft 1834, aber als ein murbiger, als ein großer Beneral von ber Rrone Preufen gefürstet worben fei. Darauf erwiberte fie noch lebbafter: Mais cela nous revient, cela nous revient de droit" und eröffnete mir nun mit ber bekannten ruffifchen Sicherheit: baf bie Bittgenstein e sammt und fonbers bei ber Mebiatifirung (1806) bas Recht, fich Surften ju nennen gur Entichabigung erhalten batten. worauf ich mich verneigte. Alles bas was ich bier angeführt habe, ift gewiß nicht geiftreich, es ift vielmehr etwas eigenmächtig und am eigenmächtigften erscheint bie hartnädigfeit, allen Bittgenfteinen ben ibnen angeblich von Rechtswegen antlebenben Fürftentitel Achern, für eine Dame, bie gerabe feit vielen Sahren gar nicht mehr mit ihrem Bittgenftein lebt, fonbern als "Compagne Lift."

Die Fürstin Caroline Bittgenstein war als ich fie im Juli 1855 sah, 36 Jahre alt. 1) Wie schon erwähnt, gehört sie ber Leibesgestalt nach, entschieben zu ben kleinen Fürstinnen. Ihr Gesicht ist aber burch zweiserlei sehr ausgezeichnet: burch seinen braunen acht slawischen Teint und burch eine merkwürdig große lange

<sup>1)</sup> Geboren 7. Febr. 1819, nach bem gothaifchen Ralenber. Reine benifche bofe. VII. 20

Nase, welche baburch noch merkwürdiger ist, daß sie eine fortlausende Linie mit der Stirne bildet, was ihr das frappanteste Profil giedt, bei dem man unwillkürlich an einen Stoßwogel erinnert wird. Ihrem Gesichte nach zu urtheilen, könnte man die Fürstin leicht für sehr beträchtlich älter halten, als sie ist, denn es sind darin deutlich die Spuren eines sehr eindrucksreichen Lebens zu erkennen. In dieser Beziehung hat dieses Gesicht mich an das Pastellbild der bekannten Gräfin Orselska von Rosalba Capriera in der Orcsdener Galerie erinnert, nur ist es ebler, durch den gestigen Ausbruck, obwohl es nicht entsernt so schön ist, als das Gesicht der durch Schönheit gerade berühmten Gräfin Orselska.

Dit ihrem erften Gemahl ftanb bie Fürftin würdiger Beise noch nach Ermählung bes horizonts Beimar in bem besten Einvernehmen, er tam fogar einmal perfonlich, ber Scheibung wegen nach Beimar, und lebte bier mit feiner Frau und beren genialen Freund auf bem angenehmften Fuße: er wohnte einem Balle auf ber alten Burg bei und eröffnete benfelben mit feiner Tochter. Dieses zweite Erianguler=Berhaltnig im Saufe Bittgenftein-Berleburg, ift fichtlich burch bie vermeffene Maxime ber ruffifden Lebe-Frauen: "co que femme veut, Dieu le veut" zusammengehalten. Das Curiofefte aber ift ohne Zweifel bei biefem Berhaltniß, bages unter ber Sanction bes weimarischen hofes besteht, bag biefer hof fo zu fagen, bas baus bazu bergegeben bat, ja, bag bie mit ber Mutter auf bem einen flügel ber alten Burg, neben bem ben anbern flügel bewohnenben Compagnon ber Mutter, wohnende Pringeffin Darie weimarifche

Dofbame ift. Rur bas große tendre, welches bie alte ehrwürbige Großfürstin Marie für ihren Faust-Lißt hat, erklärt biese außerorbentliche Begünstigung: es hat zu einer Zeit, wo man bie Catechismus-lebungen für bas Bolk wieder hervorsucht, ben öffentlichen Scandal übersehen lassen: öffentlich empfängt freilich ber weimarische Dof begreislich nur immer ben halbirten Hof ber alten Burg, ben Bewohner bes einen Flügels als Kapellmeister und bie compagne besselben als Fürstin von Wittgenstein.

Die Prinzessen Marie ist neben ber Mutter eine ganz angenehme liebliche Erscheinung, zwar beaute du Diable und wie alle Aussinnen eines gewissen Ranges, nach ber Chablone erzogen, aber sie hat etwas Raives, Frisches, Piquantes. Mit ber Mutter theilt sie ben braunen Teint und jene auf's unangenehmste auf die Nerven fallende Eigenschaft: baß sie so laute Conversation macht. Es ist das eine Eigenschaft, die nebst dem Haupthorreur, dem obligaten Eigarrenrauchen der Russinnen, die wohlerzogenen deutschen und englischen Damen immer und immer wieder zu der Jurie gegen dieselben verleitet, daß sie von ihnen aussagen: "Wie sind sie so wenig ladylike erzogen!"

## IL Die 1846 erloschene gräfliche Linie Sayn-Bittgenstein Sayn.

1. Der Stammvater ber zweiten im Mannsstamme jest ausgestorbenen hauptlinie bes hauses Sann-Wittgenstein, ber Linie zu Sann war Graf Wilhelm, gestorben 1623, ber Gemahl ber Erbtochter bes letten

Grafen an Sayn, ber 1605 ftarb, worauf wie oben ermahnt, bie Graffchaft Sann, bie furtririfches Lebn war, an bas graffich Bittgenftein'iche Saus tam. Bubwig, ber einzige Gobn feines alteften Gobne Ernft aber als Rind 1636 ohne mannliche Erben ftarb, fam von ber Graficaft Sann burch bie beiben Tochter Ernft's Dachenburg an bie thuringifche Familie ber Burggrafen von Rirchberg und nach beren Ausfterben 1799 an Raffau-Beilburg; und Altenfirden fam an Sachfen = Eifenach und nach biefes Daufes Aussterben 1741 an Branbenburg=Anfpach, bergeftalt, bag feit bem biefe Linie ohne Grundbefit mar. Es traten bie Grafen von Sann-Bittgenftein-Sann in frembe, faiferliche, murtembergifche und preußische Dienste; fo marb Graf Alexander Bubwig, gestorben 1768, wurtembergifder General; feine Gemablin Bilbelmine von Benbelfen. Tochter eines Schloghauptmanns ju Beit murbe bie Rachfolgerin ber Landverberberin Grafin Gravenis, ale Gunftbame Bergog Cherhard Lubwig's von Burtembera.

Graf Sophus, geboren 1771, erhielt 1803 im Reichsbeputationshauptschluß eine Entschäbigung für bie Ansprüche bes hauses Wittgenstein an bie Grafschaft Sayn. Man hatte ben französischen Commissarien 2000 Louisd'or geboten, und bafür erhielt bie Linie Sayn nicht weniger als 300,000 Gulben und eine Jahrrente von 12,000 Gulben, zahlbar von Nassau-Usingen. Diese große Entschäbigungssumme veranlaßte später einem Prozes und bieser Prozes veranlaßte wieber

— unmittelbar ober mittelbar weiß man noch nicht mit Sicherheit — baß bie ganze Linie erlosch. Graf Sophus war erft Offizier in der preußischen Armee, bann ward er Oberhofmeister der verwittweten herzogin von Pfalz-3weidrücken in Reuburg, lebte unter Curatel in München und starb 1843.

Graf Carl, sein jüngerer Bruber, war bairischer Obrift und vermählt mit Casimirr, Frau von 3 weisbrüden (von bem Berhältnisse bes vorletten Pfalzgrafen von 3 weibrüden und ber französischen Tänzerin Mabame de Deux Ponts), Pallastdame in Münden, die trot ber bedenklichen Geburt eine ungemein stolze Dame war und in zweiter Ehe ben Generalieutenant und Generalabjutanten Grafen Anton Rechberg beirathete, Bruber bes Ministers. Graf Carl starb 1812 in ber russischen Campagne in ber Schlacht bei Mosaist.

Sein Sohn Graf Guftav, geboren 1811, ein liebenswürdiger Mann, suchte lange unter ben schönen Töchtern ber Aristokratie Baiernlands umber, er sollte aber nach bem Begehr ber stolzen Mutter nur eine aus ber höchten Aristokratie heimführen; enblich führte er eine nicht schöne Engländerin heim, die auch kein Bermögen hatte, aber allerbings sehr liebenswürdig war, die Tochter bes Sir George Bigott. Aussicht auf Bermögen versprach bagegen der Prozes mit Nassau, zu bessen Betreibung Graf Gustav nach Nassau, zu bessen Betreibung Graf Gustav nach Nassau reister von ba kehrte er nicht wieder zurück, in Baiern glaubt man allgemein, daß er vergistet worden sei, er starb, erst Stährig 1846 und mit ihm erlosch bie Linie im Ranns-

1=

stamm. Seine Wittwe lebt noch mit vier in ben Jahren 1840-45 gebornen schönen Töchtern: wie mir gesagt worben ist, fest sie ben Prozeß fort.

## III. Die seit 1804 fürftliche Linie Sann-Wittgenftein - Hohenstein.

Die lette Dauptlinie bes hauses Sayn-Wittgenftein erhielt 1/3 ber Graffchaft Wittgenstein und bie herrschaft Vallenbar bei Wittgenstein, endlich ein Stud ber Graffchaft Sayn. Sie nannte sich Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, von ber herrschaft Dohenstein im harze, obgleich sie bieselbe ebenfalls nicht im Besitze bebielt.

- 1. Der Stifter biefer Linie, Graf Lubwig ber Jüngere ftarb, mit einer Grafin von Solme-Braunfels vermählt, mitten im 30jährigen Kriege 1634.
- 2. Sein Sohn, Graf Johann, geboren 1601, war ein sehr tüchtiger Mann. Er fungirte als Statthalter in Brandenburg und war dann brandenburgischer Principalcommissär beim Westphälischen Frieden. Er erhielt zum Lohne 1649 die beiden halberstädtischen Herrschaften Lohra und Klettenberg, welche die 1593 ausgestorbenen Grasen von Hohenstein besessen hatten, von dem großen Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der aber 15 Jahre später erklärte, das Geschäft sei ungültig, mit dem Psandschilling, den ihm Johann gegeben 180,000 Thaler, für drei herrschaften von 3 Städten: Ulrichrobe, Elrich und Sachsa, einem Fleden, 2 Klöstern, 51 Rittersipen, 14 Abels- und 45 Amtsbörfern habe der Graf ihn hintergangen und

bie Berrichaften blieben foldergeftalt nur 50 Jahre bei bem Saufe Bittgenftein. Graf Johann von Wittgenftein ftarb zu Berlin am 2. April 1657. Ueber feine Abführung in bas Erbbegrabniß nach Bittgenftein und ben barüber zwischen zwei Berliner Schulen entstanbenen fleinen, acht beutschen Pracebengftreit, berichtet ein Beitgenoffe unterm 27. Mai:1) "Bor acht Tagen war bes verftorbenen Grafen von Bittgenftein Leiche von binnen abgeführt worben, wobei es aber gwifchen ben beiben Schulen Coln und Berlin (benn bie Roachimethaler war nicht bagu fommen) megen ber Pracebeng ein großer Tumult entftanben, alfo bag fie mitten in ber Prozession auf ber "langen Brude" mit Schlägen an einander tommen und bie beiben Rectores bas ihrige wohl befommen; benn bem Rector von Berlin von einem Collnischen Schüler eine berbe Dhrfeige augestellt worben, bingegen ein Berlinischer Schuler bem Collnischen Rector mit einem Stein fo fauberlich ben Ropf gerieben, bag bas rothe Blut hernach gegangen. Es mar eine Luft zuzuseben, wie fich bie Jungens bei ben Röpfen einander herum zauseten und baburch ecclesiam militanten reprafentirten. Doch ift enblich biefer Tumult burch etliche geschickte Musquetaire, fo am Buichlagen auch nicht ermangeln laffen, gestillet worben." Graf Johann batte von feiner Gemablin, einer Grafin Balbed, 18 Rinber, 10 Tochter und 8 Gobne.

<sup>1)</sup> Bericht bes brandenburg baireuthischen Professors Duiler, ber bamals mit feinem Bogling in Berlin lebte, in Lebebur's mart. Forfchungen. IV. 292.

Zwei von ben Sohnen grunbeten bie Unterlinien Bittgenstein und Ballenbar, von benen lettere um 1775 wieber erloschen ift.

3. Lubwig Christian, ber alteste Sohn Graf Johann's, starb 1681 unbeerbt, er war wieber mit einer Grafin Solms und bann unebenburtig mit Elisabeth Byghin vermahlt.

Graf Endwig Chriftian's Bruber Graf Otto, batte vier natürliche Rinder, bie als von Schmarzenftein geabelt wurden.

- 4. Folgte fein Bruber Buftab, ber ben Stamm feine Bemablin, eine Gräfin Manchaut, gebar ibm 13 Rinber, 8 Göbne unb 5 Tochter, von benen brei flagrante Difheirathen machten: eine beirathetete einen Abvocaten, ber Secretair bei ihrem Bruber mar, bie anbere auch einen Burgerlichen und bie britte ebenfalls einen, ber noch bagu Geparatist war. Diese Mesalliancen find wie icon ererwähnt, im Saufe Bittgenftein öftere vorgetommen und bis in bie neuesten Beiten, es gab immer in biefem Dause eine Angahl Tochter, die zu feiner Beirath tommen konnten; eine biefer Tochter foll noch in neuerer Reit, in einem Balbichlößchen wohnenb, eine Liaison mit einem Jager angefnupft baben, ben fie über Sals und Ropf beirathen mußte, und ber baronifirt marb. Bon ben 8 Göhnen Buftav's folgte nach feinem Tobe 1701:
- 5. Graf Deinrich Albrecht, geboren 1657, ber mit einer Grafin von ber Lippe vermählt 1727 ftarb, unbeerbt.
- 6. Folgte fein Bruber Graf August, geboren 1662. Diefer Graf August hatte Lohra und Rlet-

ten berg feit 1699 gegen 300,000 Thaler und Uebernahme ber Schulben an Dreugen wieber abgetreten. Diefer Graf Auguft ift ber aus ber preußischen Beichichte befannte Oberhofmaricall am Dofe bes erften Ronigs von Preugen, einer ber brei 20. 20. 20. Beben bes Lanbes, ber burch ben bamaligen allmächtigen Premier Grafen Rolbe von Bartenberg an bie Spipe bes Finang- und Rammermefens fam, beim Sturge beffelben 1710 aber ber Beruntreuung angeflagt murbe und ein balbes Jahr in Spanbau fiten mußte, bann amar wieber frei tam, aber eine Strafe von 80.000 Thaler gablen mußte und aus bem Sanbe gewiesen murbe, tros aller Remonftrationen, bie bie anberen Reichsgrafen für ibren febr beleibigten Stanbesgenoffen bei bem Ronige ju machen fich genöthigt faben. Graf Auguft von Bittgenftein trat hierauf 1711 als Beheimer Rath in furpfälgische Dienfte und ftarb 1735, 73 Sabr alt. Bermablt mar er in zwei Chen seit 1703 mit einer Coufine, einer Grafin Bittgenftein-Ballenbar, bie 1709 ftarb, und feit 1715 mit einer Grafin Leiningen - Befterburg, bie 1723 ftarb.

- 7. Ihm folgte sein Sohn Friedrich, geboren in erster Ehe 1708, kurpfälzischer Kammerherr und Obrift, in zwei Ehen seit 1738 und 1743 mit zwei Prinzefsinnen von Rassau-Siegen vermählet, gestorben 1756 und biesem wieder sein Sohn:
- 8. Johann Lubwig, geboren 1740, vermählt in zwei Ehen wieber seit 1751 und 1772 mit zwei Gra-finnen Pudler. Dieser Fürst, ein großer Jäger vor bem herrn, war ein Industrieller: er machte eine

eigenthumliche Anwendung von ber Bappenbevise ber Familie: "Virtute et labore" "burch Tapferteit und Arbeit." Der Tourift in Bernoulli's Ardin besuchte biefen Grafen von Berleburg and, ebenfalls in ben Jahren 1769 und 1770. "Die Refibeng Bittgenftein fiebt aus, wie ein altes Raubichloft. Der Graf ift ein großer Liebhaber von Spielen, wir fpielten Quinzo bis zur Effenszeit, ba wir prachtig tractirt und mit einer Tafelmufit regalirt Rach Tifche blies ber Graf felbit auf bem Balbborn, zeigte auch feine fcone Ruftfammer, barin eine fcone Buchfe von 70 Pfund fcwer ift, bie er mit ftelfem Arm in bie Bobe bob. Unten am Berge bes Schloffes liegt bas Dorf Laasphe, ber Bittgenftein'iche Ruticher, ber bei feinem herrn bas wilbe Sahren gewohnt ift, fuhr in vollem Jagen berunter. Bon bem Grafen von Wittgenftein muß ich noch fagen, bag er nachft bem Sagen auch fait bom Bimmern macht und als geschickter Zimmermann bereits 16 Saufer felbft mit eigener Sand gebedt bat; er ift auch ein Liebhaber von Gifenbutten, bat in Schwarzenau eine felbft gebaut und giefit bas Gifen, greift felbit Sanb an und arbeitet wie ber befte Tagelöhner. Wir faben ibn in feiner Gifenschmelzbutte arbeiten. Bir faben auch eines anberen Tage, wie er feinen überftubirten Dagifter gum Rarren hatte. Den 19. Jan. 1770 mar in Bittgenftein eine Erecution von 6 Dieben und einer Frau. jene murben gebentt, biefe gefopft. "Befonbere" ifte, bag biefe Leute jum Theil alle auf ihrem Leugnen geftorben find, ba fie boch binlänglich von allem überführt waren." Graf Johann Lubwig, biefer fleine Deter

ber Große, ftarb 1796 mitten in ben frangöfischen Revolutioneunruben.

9. (1.) Darauf succebirte beffen Gobn Friebrich, geboren 1766, ber zwei Jahre por Reiche-Thorfdlug 1804 noch in ben Reichs - Rurftenftanb erhoben wurde, bie Mebiatifirung burch ben Rheinbund 1806 erlebte, in furbeffifchen Militairbienften ftanb unb 1837 ftarb, nachbem er fich ebenfalls wieber zweimal vermablt batte, jum erftenmal beiratbete er 1796 eine Dringeffin von Sonbersbaufen, in welcher Che bas "Befonbere" vortam, bag ber Graf, nachbem er nach 3 Sabren wieber geschieben worben war, mit ber geschiebenen Frau fich im Jahre barauf 1800 wieber vermählte. Gie ftarb 1806 und nun beirathete Fürft Friedrich unftandesmaßig 1807 Fraulein Louife Langenbach aus feinem Stabtchen Laasphe, bie burch ben Großherzog von Beffen zur Baronesse von Röbler erhoben murbe; fie gebar ihm 4 Söhne und 4 Töchter, bie ben Titel Freiberen von Bittgenftein führen und bie Friebrichehutte, einige andere Guter und eine Appanage von Bittgenftein befigen.

Sein jungerer Bruber Wilhelm, gestorben 1851, war ber am preußischen hofe angestellte, sehr einstußzreiche Oberkammerherr, haus- und Polizeiminister, ber Günftling Friedrich Wilhelms III. Fürst Wilshelm Wittgen stein war geboren 1770, in bemselben Jahre mit seinem königlichen herrn und Freunde. Er begann seine Laufbahn am hofe Carl Theodor's von Baiern bei ben Spielpartieen der Antichambre und versuchte bes reichen Rurfürsten Schwiegersohn zu werden,

inbem er eine Berbinbung mit ber Aebtiffin von Linbau fuchte, einer feiner naturlichen Tochter. 2013 bie Revolution in Franfreich und ber Rrieg ausgebrochen war, unterhielt er genaue Berbinbung mit bem frangofifchen Gefanbten in Maing und errichtete fogar ein paar Regimenter gur Raifer-Babl Frang II. in Chrenbreitstein, womit er fo lange operirte, bag bie bamaligen furfürftlichen Befandten nicht inne werben tonnten, ob er fur ober gegen fie fei, und ibn auf ben Chrenbreitstein festfetten. boch marb er balb barauf wieber entlaffen. Im Jahre 1795 warb er burch Friedrich Bilbelm II. ale Dberhofmeifter bei feiner Gemablin angestellt und reifte mit ber Er befleibete fei-Grafin Lichtenau nach Stalien. nen hofpoften 10 Jahre lang, bis jum Jahre 1805, wo er als Befanbter an bie heffischen Bofe und nach Fulba an bas bort neu installirte Saus Raffau = Dranien verschickt murbe. Sein hauptgeschäft war in biefem biplomatischen Poften bie Gelbherbeischaffung Preugen zu ben ichweren frangofischen Contributionen nach bem Tilfiter Frieden aus ben reichen Raffen bes Rurfürsten von Beffen und bei Bamburger Baufern, Rebenbei machte ber Fürft felbft ben Chef eines Banquierhauses mit Belbern, bie ihm ber Rurfürft unter Barantie feines alteren Brubers poricof. in Raffel in biefer Finang-Partie eine vorzugliche Schule, einer ber gescheitesten Gelbmanner, ein renommirter jubifcher Banquier in Caffel, Beitel Davib, marb fein Inftructor. Der Rurft bat biefen bebraer oft fpater gegen feine vertraute Umgebung wegen feines ungemein anschläglichen Ropfes gepriefen. Im Jahre 1808 wiberfuhr ihn zum zweitenmal bas Geschid, festgesett zu werben, biesmal von ben Franzosen in hamburg: es geschah bas wegen ber Correspondenz, bie bamals bem Minister Stein die französische Acht brachte, und wegen angeblicher Giftmischerei für Napoleon in Bayonne.

3m Jahre 1810, ale Friedrich Bilbelm III. ben bof von Ronigeberg wieber nach Berlin verlegte, ftellte er ben Fürften Bittgenftein als Dbertammerberrn an bie Spipe beffelben, und er behauptete fich nun in biefem Oberfammerherrnpoften über 40 Jahre in unveranberter Gunft feines Berrn. Mit bem Dberfammerherrnpoften war ber Sausminifterpoften verbunben und zu biefen beiben Poften tam noch bie gebeime Polizei und feit 1813 auch bie gesammte niebere. Fürft Bittgenftein behauptete fich in biefem breifachen Poften baburch, bag er bas Raturel bes Ronigs auf's Benauefte ftubirt batte, beffen Pflegma auf's Sorgfaltigfte respectirte und ihm alles "Echauffement" möglichft ersparte. Er enthielt fich beshalb namentlich aller bringlichen Sollicitationen und pflegte bei ben unaufborlichen Anmuthungen, bergleichen an ben Konig ju bringen, feine Ablehnungen bamit ju motiviren, bag er verficherte, er habe gar teinen Ginfluß. "Gie fennen ben Ronig gar nicht'" pflegte er zu fagen, "wie eigen er bei Besuchen um Gnabenbezeigungen ift, er ift grob, wie Safer-Arob und giebt ohne Beiteres ju vernehmen: "Bemengen Sie Sich nicht mit benen Dingen, bie Sie nichts angehn!" Fürft Wittgenftein gab zwar vor, bag er feinen Ginflug bei bem Ronige babe, er batte ihn aber bennoch und mußte nur im Stillen overiren:

er hat auf biefe ftille Beife vielen Leuten Gntes erzeigen laffen: es ift vorgekommen, bag bie Durchlaucht in bie Dachstübchen armer Stubenten brang und ihnen ansehnliche Unterftugung verschaffte, u. f. w. Die Untergebenen in feinem Minifterium rubmten ibn ebenfalls als einen guten Chef: Tichoppe 3. B. ift wesentlich burch ibn beforbert morben. Mit Stein ftanb er febr folecht, biefer nannte ihn einmal in einem Briefe an ben Dombechant Spiegel: "ein Mittelbing von Bofling und Lataien". Der Furft mar ein bocht eigenthumlicher Charafter, bochft weltflug und weltges wandt, aber überall von leifem Auftreten, ftillen, vorfichtigen, bebachtigen Ganges, troden und falt in ber Anfühlung, febr einfach in feinem Aeußern und febr bigarr, namentlich mar feine Perrude bemerkenswerth, von einem gerabezu unmöglichen Baare, und nachft biefer Perrude bie eigenthumliche fleine, feine Stimme, mit ber er feine ebenfo eigenthumlichen trodenen Bemerkungen und Replifen auslies. Einst petitionirte bei ihm ein Privatbocent ber Philosophie an ber Universität ju Berlin, Baron Repferling, und flagte ibm auf bas Beweglichste, bag er es ju nichts bringen fonne und boch eine zahlreiche Familie habe. Der Fürst fragte ibn, wie benn bas tomme, es war gerabe jur Beit, als bie Phis losophie Begel's unter bem Ministerium Altenftein blubte. Der Baron bemertte, bas tomme baber, weil er nicht zu ber berrichenben Schule gebore. Bang troden replizirte ber Fürst: "Aber, mein Gott, warum geboren Sie benn nicht bagu?" Bons mots und luftige Ginfalle stanben ihm immer zu Gebote. Als einmal bie alte

Dberhofmeifterin, Grafin Bok, por Schlafengeben beinabe eine Feuersbrunft im Schloffe anrichtete, - fie entschuldigte fich mit ben erpressiven Borten: "j'ai voulu faire de l'eau et jai fait du feu" - ließ ber Furft fie als Feueranstifterin abconterfeien neben ben brei berüchtigften Feueranftiftern ber Belt, Beroftrat, Rhalif Dmar und Roftopfchin. Der Fürft lebte ale Junggefelle in in feiner Amtewohnung in ber Bebrenftrage awischen ber Bilhelmoftrage und bem Durchgange au ben Linden, galt jeboch ale ein Liebhaber ichoner Frauen, ja man fagt, bag er ber mannlichen Leibenschaft ber Berven zugethan gewesen sei, bie bie meltvertraute Bergogin von Orleans bem Bercules, Thefeus, Alexander, Cafar und Bilbelm III. von Dranien vindigirte. Abende liebte ber Furft feine Bhift-Partie zu machen und fah gern beitere Befellichaft bei fich, wobei er jebesmal feine Sauermilch zu fich nahm; au feinen Sabitues gehörte unter anbern ber burch feinen Bit und feine großartige Ronchalance im Gelbaufgebenlaffen berühmte General Lubmig Ralfreuth. Neffe bes Feldmarschalls und Gemabl ber Frau von Buch bolg, bermaleinft preußischen Gesanbtin in Bar-Die Qualitat bes haferftrob's, bie er feinem toniglichen Beren beimag, befag er felbit in guter Dofis, fie zeigte fich namentlich, wenn er beim Spiele verlor: Graf Eurburg, ber unlängft verftorbene bairifche Gefandte, ber bie Abstammung von feinem Großvater, einem Lohnfutscher und zwar einem ichweizer Lohnfutider Girtanner, in feinen Manieren nicht verleugnen tonnte, erfuhr fie einft, als er bie allerbinge febr ftarte Auslaffung an bie Durchlaucht, ber eine bocht ansebnliche Sammlung von fürklichen Prafenten an Dofen befaß und gar nicht gern im Spiele verlor, gebracht batte: "Durchlaucht, beut' fommen bie Dofen barant" Der Rarft vernichtete mit feiner Reblit ben "Aubrmannsentel." Dagegen foll ber Ffirft felbft einen bebeutenben Etiquettenverftog beim Besuche ber Ronigin von England in Brubl bei Bonn im Jahre 1845 zugelaffen baben. Dit Bictoria fam ihr Gemabl, Pring Albert von Sachsen-Coburg, ber Bemahl ber erften Ronigin ber Belt und ber Bater bes fünftigen erften Ronige ber Belt: man empfing ibn ale Pringen pon Coburg und ließ ibm einen jungen taiferlichen ober koniglichen Pringen porgebn. Die Ronigin von England augte biefen Berftog fehr ftart, wenn fie auch ju gut erzogen mar, um bies gerabehin zu außern. 3ch tomme noch einmal auf ben Umftanb gurud, bag Gurft Bittgenftein febr ungern im Spiele verlor und febr Gescheite Leute, bie bie Durchlaucht gern gewann. brauchten, wußten fich biefes Umftanbe trefflich au bebienen: ber frangofifche Befanbte Breffon lief febr gern alle Spiel-Abende eine Angabl Louisb'ors bei bem Fürsten, um persona grata ju bleiben; ebenfo that ber 1839 geabelte Banquier Benede-Grobitberg. bamit, bag er in bes Fürften baufe gefehen murbe, bem über ibn bereinzubrechen brobenben Sturme tropte, wegen eines scandalofen Prozeffes, im Berlaufe beffen feine Munbel im Glenbe farben, einer im Gefängniß. verlor fehr gern an Gr. Durchlaucht ber Banquier Magnus, ber icon bamats gern geabelt worben ware, n. f. w. Söchst enrivs war es, baß ber Fürst noch 1840, als ein anberer König in Egypten regierte, sich bitterlich beklagte, "baß er jest immer und immer verliere." Der Fürst erlebte noch bas Sturmsjahr 1848 und starb, 81 Jahr alt, 1851. Er änßerte einmal zu einem seiner Bertrauten: "Wenn ich Memoiren schreiben sollte, Riemand würbe mir glauben!"

Aus ber zweiten Che bes Baters bes regierenben erften Fürften Friedrich von Sann-Bittgenftein - Dobenftein und Bilbelme, bes preußischen Dbertammerherrn, bes Grafen Johann Lubwig, bes Bimmermanns und Gifengießers, bes fleinen Peters bes Großen, mit ber zweiten Schwefter Dudler wurben noch brei Cobne Lubwig, Frang und Abolf geboren, von benen einer ein mertwurbiges Schicial batte. Er wurde von einem tollen hunde gebiffen, aber eurirt. Er verheirathete fich und gerabe in ber Dochzeitenacht brach bie Tollheit wieber aus, er ftarb balb nachber. Ein zweiter biefer jungeren Bruber batte ftarte Schulben. Er machte einen Berfuch, feinen einflugreichen Balbbruber, ben Dberfammerherrn am preugischen Sofe ju überreben, ibn ans ber Berlegenheit ju gieben; ber Oberkammerberr liebte zwar feine Familie febr, bas Auverlangen ber brüberlichen Benntung Tobien ibm in biefem Falle aber boch etwas ju ftart, er folig bas Befuch ab. Der halbbruber brobte nun, bag er fich, wenn ihm nicht geholfen murbe, tobtschießen wolle. Der Dberfammerberr fagte barauf tein Bort, fonbern verließ bas Bimmer. Alle er wieber gurudfam, brachte er zwei Diftolen mit und überreichte fie bem ben Bermveifelten Rleine tentiche Sofe. VII. 21

fpielenben Salbbruber mit ben Borten, bie er mit feiner eigenthumlichen Stimme gang gelaffen an ben Betroffenen richtete: "Da babe ich Dir meine beiben febr guten Piftolen geholt, bag Du ja nicht matscheft (nicht fehl fchiegeft)." Der Salbbruber blieb bamale leben, er ift fpater eines naturlichen Tobes gestorben. Der jungfte Balbbruber, Pring Abolf, geboren 1783, ftarb 73jab= rig am Sylvesterabend 1856 plöglich ju Frankfurt am Main am Schlagfluß: er mar fruher ein bebeutenber Lebemann, Abjutant bes erft gut frangofifch, bann gut öfterreichisch gefinnten und ben Bittgenfteinen febr wohl geneigten Prinzen Emil von Darmftabt gewesen, hatte bann ale Oberkammerherr in Darmftabt fungirt und zulett bis 1848 als großberzoglich bessischer Befandter in Bien. Er mar, wie ber Dberkammerherr, unvermählt geblieben.

10 (II.) Da bes regierenden ersten Fürsten Friedrich von Sayn-Wittgenstein-Dohenstein, desselben herrn, der sich mit der sondershausischen Prinzessin auf so sonderdare Weise zweimal verheirathet
hatte, ältester Sohn Friedrich, geboren 1798 von dieser Prinzessin in erster Ehe, "wegen Kränklichkeit" nicht
zur Succession geschickt war, solgte 1837 der Zweitgeborne, der jest regierende Fürst Alexander, geboren
1801 nach der Wiedervermählung mit der Prinzessin
von Sondershausen. Er ist seit 1828 mit Amalia,
Gräsin Bentheim-Tecklenburg-Rheda vermählt,
einer sehr fruchtbaren Dame, welche in 17 Jahren bis
1845 11 Kinder geboren hat, 7 Söhne und 4 Töckter: den Erbprinzen Ludwig, die Prinzen Alexander

und Carl, Bilhelm und Abolf (biefe beiben finb Bwillinge), Friedrich Bilhelm und hermann, und bie Prinzessinnen Mathilbe, seit 1856 mit einem Lieutenant aus bem westphälischen Freiherrngeschlechte von Binde vermählt, Agnes, Iba und Thekla.

Der Erbpring biente bis jum Jahre 1856, mo ibm ber Abschied bewilligt murbe, und feine nachft alteren Bruber bienen noch als Seconbe-Lieutenants à la suite im 10ten und 8ten preugischen Dufarenregimente, bie ju Paberborn und Afchereleben ftationirt finb. Gin Paar berfelben hielten fich im Carneval 1855, um ihre Offigierseramen zu machen, in Berlin auf. Da fie, wie fast alle Prinzen biefes Saufes, bie, obgleich fie lange Frauen nehmen, boch immer nur fleine Rinder zeugen, burch ibre auffallenbe Rleinheit ausgezeichnet finb, gebrauchten fie bie Borficht, nicht felbanber fich auf ben Strafen Berlins ju zeigen. Aber auch einzeln gehenb, fielen fie auf und einem berfelben, ber fich fury nach feiner Ankunft in Berlin im Sufarentleibe unter ben Linben prafentirte, wiberfuhr bas Curiofum, bag man ibn fur einen geputten 3merg anfah, eine ganze Schaar von gamins jog jubelnb hinter ihm brein; felbst ein, um einen Ropf Lange gewöhnliche Menfchen überragenber Curaffierlieutenant Graf Lebnborf, ber ben fleinen Pringen noch nicht in Gesellschaft getroffen batte, und ibm eben fest, ale bie gamins unter ben Linben binter ibm brein gogen, begegnete, marb getäuscht, bis er ibm, ber ibm ehrerbietig ben militairifden Gruß machte, gang nabe fam und fich überzeugte, bag ber fleine Berr in einer wirklichen Uniform ftede. Giner von biefen brei Kleinen Prinzen, bie man nach einer 1855 sehr beliebten Beihnachtspoffe für Kinber nur "bie brei Saulermannchen" zu neunen pflegte, ift noch besonders burch ein großes, sein ganzes Gesicht bebedendes Feuermahl gezeichnet, mit dem er aber frank und frei, wiewohl nicht ohne gerechte Bebenken für gesegnete Soffnungen, in den Strahen Berlins herum wandelte.

Der regierende Fürst Alexander, der Bater bieser brei kleinen Prinzen in husarenuniform, hat außer seinem alteren Bruder, wegen dessen Kranklichkeit er zur Succession kam, noch zwei lebende Schwestern: die altere, Emma, vermählt 1844 mit Rurt von Bose, die jungere, Agnes, erst Gemahlin des danischen Gesandten in Petersburg, eines sehr schlimmen Grafen Blome, von dem sie geschieden wurde, ift jest regierende Fürstin von Bentheim-Tedlenburg-Rheda.

Die burch Friedrich Wilhelm, ben jüngsten Sohn bes 1657 gestorbenen Grafen Johann, preußischen Statthalters und Gesandten beim westphälischen Frieden, gestistete Rebenlinie zu Ballendar in der Rähe ber turtrierischen Residenz Coblenz, war schon 1775 mit Johann Wilhelm, kurtrierischem Oberhosmarschall und Geheimen Rath erloschen: er war unverheirathet und so über und über in Schulden, daß er seine herrschaft Ballendar an seinen Better in Wittgenstein, den kleinen Peter ben Großen, hatte abtreten müssen. Selbst ber für deutsche Abelsherren des don vieux temps sehr nachsichtig sühlende "rheinische Antiquar" nennt ihn "einen panier perce ersten Ranges, dem zu Ehren die Mutter des Staatskanzlers Metternich Platz genom-

men habe in bem Cebernhaine rheinischer Dichter mittels bes befannten Bereleins:

"Der Graf von Wittgenstein hat all fein Gelb verfurt, jurt, jurt!"

und er berichtet von ber scandalofen Aufführung biefes Seigneurs gegen Damen in nachftebenbem Faftnachte-Curiosum am kurtrierischen hofe zu Cobleng:

"Fastnachts facti species."

"Derr Geheimer Rath hommer, herr Geheimer Rath Buft, herr Geheimer Rath Milt, herr hofrath von Eys, herr hofrath Rays, herr von Solemacher jun., herr von Munch jun., herr Lanbrentmeister, herr Rammerrath Mainoni und beffen Bruber Abundus Mainoni, herr Rammerrath Döring, ter
ueue Ingenieurhauptmann und Regierungs-Secretarius,

haben zur Fastnachtsrecreation eine geschlossene Compagnie gemacht, breimal in ber Woche Ball im Cornenhauß im Dahl (im Stabthaus zu Ehrenbreitstein) zu haben, worzu ber Zuderbader Montag alles fourniret-

Bie man fagt, fo folle beschloffen worben fein, feinen Cavallier bagu einzunehmen.

Nach bem zweiten Balle hat es bei benen herren Cavalieren etwas Jalousio gesetzet, und haben biese sich unter einander bei hof zugetrunken: ein et caetera unter ihnen ber auf ben Ball geben folt.

Bum Unglud (alf herr Obermarchal Graf von Bittgenstein nach ber Mahlgeit von hoff herauskam) kamen bemfelben entgegen bes herrn Landrentmeisters Tochter, die Jungfer Boggelers und bie Jungfer Spinchen von Worms, gerab vor Stallmeister

Schleicher's hauß, vorhabend visit barinnen zu geben. D. Obermarschall suhre gleich mit Worten gegen diese aus: "ba kommen die Menscher, die auch auf ben hundsvogtischen Ball gewesen." Er fochte diesen guten Jungkern mit dem Stock gegen das Gesicht und trieb sie also in h. Schleicher's Behausung. Er folgte mit in's hauß und redete den h. Schleichert an: "ob er ein Cavalier oder Bedienter sei?" Als dieser sich zu einem hofbebienten erklarete, so befahl der herr Obermarschall demselben, die Jungkern (nom inande "Menscher u. Canalien") aus dem hauß zu prügeln; dieser excusirte sich auf alle Wege und brachte endlich mit guten Worten ben herrn Obermarschall aus dem hauß.

Auf Anweisung herrn Kanbrentmeisters gingen bie brei zu herrn hofrath Rais, um biesem bas factum anzuzeigen 2c. Er singe bas Concept einer Borstellung ad Em-mum an und es warb von allerseitigen Ballherren approbiret und unterschrieben, sofort ad Em-um pro Satissactione überreichet.

Nebst biefer Rag übergabe H. Lanbrentmeister bie zweite Schrifft, gestalten als H. Obermarschall in Schleichert's Hauß gegen bie Jungfern sich ausgelassen, "man betrüge und S. V. beschisse ben Kurfürst," so forberte ber H. Lanbrentmeister Erklärung, ob berselbe mit solch reben ben Lanbrentmeister allein ober bie ganze Ballcompagnie verstanden habe?

Beil S. Obermarschall gegen bes Lanbrentmeisters Tochter sich in specie ausgelaffen habe, "er wolle ihrer langnäsigen Mutter erster Tag einen öffentlichen affront anthun," so übergabe S. Lanbrentmeister bie britte Supplic und forberte Salvum conductum für seine Frau.

h. hofrath Nais übergab bas vierte Memorial und klagte eine vom h. Obermarschall versette Schachtel mit Tabatière und Ring ein.

Em-us haben solches alles bem h. Obermarschall mit bem Auftrag gestern frühe communiciret um sich in 24 Stunden zu erklären, wie er seinem Geheimen und hofrath auch übrigen Genugthuung praestiren wolle, mit dem Anhang, daß bis dahin solches geschehen, höchtbieselben ihn, ben Obermarschall bei sich nicht sehen wollten und könnten."

Das haus Sann-Wittgenstein-Dohenstein besitt 5 D.-M. und an 15,000 Einw. und steht mit seinem Drittheil ber Grafschaft Wittgenstein, bem Amte Wittgenstein ober Laasphe in Westphalen unter preußischer hoheit. Früher besaß das haus auch bie ehebem zu Sann gehörige halbe herrschaft Bal-lendar am Rhein bei Coblenz mit bem großen Marktfleden dieses Namens, wo das s. g. Coblenzer Steingeschirr gemacht wird, ohnsern ber Burgruine Sann, auch unter preußischer Hoheit; wovon die standesherrlichen Rechte aber gegen eine Jahrrente von 5,400 Thalern an die Regierung 1829 verkaust wurden und später die ganze Besthung.

Die Resibenz ist bas alte Stammschloß Wittgenstein auf einem Berge über bem Stäbtchen Laasphe an ber Lahn ohnfern Marburg. Die Einkunfte beliefen fich sonft auf 100,000 Gulben. Der Fürft warb 1847 erbliches Mitglieb ber herren-

curie bes vereinigten preußischen Landtage und 1854 bes neuen herrenhauses.

Der Bunbesbefchluß von 1825 verfichert ben Titele "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigfeit.

Das Bappen ber Fürsten von Sahn und Wittgenstein ist ein goldner Leopard in Roth wegen Sahn und in Silber zwei schwarze Pfähle wegen Bittgenstein. Die Devise ist wie schon erwähnt: "Virtute et laboro."

Der icon einmal angeführte Regierungepräfibent Refler ju Arnoberg giebt eine intereffante Mittheilung über bie moblwollenben patriarcalischen Borftellungen, welche im Jahre 1836 bie "allergnabigfte Lanbesberrfcaft" von Bittgenftein von bem Rechte über ihr fleines Landchen hatte, und wie fie gang ernftlich trachtete, biefe Borftellungen in bie Birklichkeit und zwar auf gefeplichem Bege umzuwandeln. Refler fcbrieb an Friebrich von Raumer1): "Bu bem Uebermaage von Befegentwürfen und bergl., welche von Berlin aus bem Lanbtage in Munfter jugefanbt find, geboren auch bie von herrn von Ramb g2) bewerkstelligten Compilationen ber Provingialrechte. In unserem Begirt fant beshalb im vorigen Sommer bier noch eine große Confereng unter Beitung eines tuchtigen Juriften ftatt. Das Ergebnig ber bamaligen ernften Berathung scheint auch bei ben

<sup>1)</sup> Refler's Leben, G. 840 f.

<sup>2)</sup> Dem befannten Demagogenriecher.

Sammlungen für bie Graffchaft Dart unb bas bergogthum Beftphalen gewiffenhaft beachtet gu fein. Um fo auffallenber aber war es, bag fur bie Graf-Schaft Bittgenftein ein opus von herrn v. R. mitgetheilt murbe, was ber Befchichte ber Berfaffung feit bem Laneviller Frieben, allem Recht und aller Bernunft auf bie frechfte Beife bobn fpricht, ja in ber That wabnfinnig ift. Alles Befdriebene, unter rechtmäßiger Lanbeshoheit gefetlich Berorbnete unb Bestanbene wird völlig ignorirt und aus bem alten Patter, ber betanntlich icon por 40 Jahren fowachfinnig war, bargethan, bag bas gange Lanbchen nach bem jus herile regiert werbe, aller Boben bem Fürften gebore, fofern nicht ein Anberes rechtlich bewiesen werbe, feber Baum, fobalb er über bie Sporen bes Reiters reiche, Eigenthum bes Beren fei u. f. w. Rachbem bie biefige Regierung feit 20 Jahren beständig gefämpft, wiewohl noch obne Erfolg, bem armen gebrudten Bolf Erleichterung bes alle Rrafte labmenben und aufreibenben lanbesberrlichen Drude zu verfchaffen, werben burch biefes Provinzialrecht - wenn's fur Recht erkannt wurde - bie Ungludlichen, ohnebies bekanntlich nur balbe Seelen, rein ber Bergweiflung Preis gegeben."

"Riemand kann hier begreifen, wie bies saubere Berk in Berlin zu Stande gebracht ift. Aus einer Aeußerung ber beigebruckten Motive geht hervor, baß ein höherer Justizbeamter in Berlin ber Autor sei. hiernach muß man glauben, es sei niemand Anderes,

als ber zweite Baron v. H. 1) bas sachbeständige Organ, ber oft heimlich umherreisende Revisor des herrn von Kamph. Es ging vorigen Sommer die Rede, dieser herr sei aus dem Paderdornischen nach Berledurg in Staatsangelegenheiten gereist. Bor dem Landrath dasselbst, einem Muster seines Amtes, hat er sich indeß nicht sehen lassen, und man muß annehmen, daß er sich nur im Innern des Schlosses, im Schoose der fürstlichen Familie gefallen habe, um die zweckbienlichen data für seine Aufgaden zu sammeln. — Erweisen sich die Späher nach Umtrieden nicht selber als Meister in Umtrieden? —

"Bir haben uns als ehrliche und unerschrockene Bertreter ber armen, so arglistig umstellten Bittgensteiner in pleno über ben Gränel hergemacht, und Binde eine gründliche, scharse Denkschrift zum Gebrauche bes Landtags zugeschickt, für welche bieser umgehend mit großer Derzlichkeit und unter Jusage bes nachbrücklichsten Beistands gedankt hat. Das Untersangen ist zu frech, als daß es nicht die Mehrheit empören sollte, und wir wollen hoffen, daß nicht allein das Ziel versehlt, sondern sogar bespere Zwecke badurch gefördert werden. Freilich wird es nicht gerade der Landtag thun."

Im 4ten hefte ber Grenzboten vom Jahre 1847 hat ein Tourift einen Auffat über bie neuesten Buftanbe

<sup>1)?</sup> August von Harthaufen, das befannte tatholifche Kammermitglied. Tourist nach Rußland und ehemals Geheimer Regierungsrath. Borbin war vom "Senior familiae" bie Rebe, von bem Erbhofmeister von Harthaufen.

ber fleinen Bofe ju Berleburg und Bittgenftein-Laasphe mitgetheilt, aus benen bervorgeht, bag noch im 19ten Jahrhunbert ber Bufchnitt berfelben berfelbe geblieben ift, wie er bei allen Duobegbofen im 18ten Jahrhun-Rach biefem Auffate gab es in Berleburg bert war. und Laasphe nach wie vor "hofrathe, Rammerrathe, hofprebiger, hoflieferanten, hoffcneiber, hoffchubmacher und hofhanbiduhmader" u. f. w. Die "hoffeste" waren ungemein gtangenb und auf "Courfabigfeit" warb auf's Strengfte gehalten, ein Berichtssecretair murbe nicht als Berichtsfecretair fonbern als "Landwehrlieutenant außer Dienft" ju bof gelaben. Dabei waren aber bie Fürften ungemein verschulbet, ber 1837 gestorbene gurft gu Sayn-Bittgenftein-Dobenftein ftand beshalb fogar unter Bormunbichaft bes Oberlandsgerichts ju Arnsberg und wie ermabnt, warb noch im Jahre 1854 einer ber ruffifchen Fürften von Bittgenftein, Georg, in Berlin megen Bechfelfdulben ju Arreft gebracht. in bem weftphälischen fleinen ganben Bittgenftein wirb auch von bem Touriften ber Grenzboten als tief beruntergestimmt geschilbert, sowohl materiell als moralisch. Die Leute find ungemein arm, Getraibebau giebt es wenig, bie Guter fteben im niebrigften Berthe; um 50 Thaler aus einer öffentlichen Raffe zu erborgen, mußten 19 Grunbftude von einem Bauern hypothefarifch ver-Außer biefem burftigen Canbbau nabrt ficert werben. fich bie Bevölkerung nur noch burch Wollweberei, welche Elberfelber baufer mit Bufchuffen ber Regierung eingeburgert haben, bie aber eben fo burftigen Berbienft giebt, wie ber Lanbbau. Das gange Lanbchen besteht fast nur

aus Balb; biefer Balb, berrliche Buchen und Gichen, ift Eigenthum bes Surften und bie Cinwohner find Röbler. Um ihren Balb ju fcuthen, laffen bie Berren burch ibre Pfarrer f. g. hofprebigten halten und burch ibre Rorfter bie Bilbbiebe nieberfchiegen, wie vor 1848 mit benen bei Berleburg geschehen ift und bie Beitungen auch in letter Beit vor 1848 aus ben fcblefichen Bebirgen und aus Dobengollern berichtet haben-Erft in ben 40er Jahren bat bie preußische Regierung bie erfte Chauffee burch's Land anlegen laffen, mas annachft ben Fürften besonders ju gute ging, bie nun in bie benachbarten Siegen'ichen Gutteuwerke ihr Solg verfahren und um bas Doppelte verwerthen fonnten. bas Bolf aber hat bie preußische Regierung (Binde und Regler) fich baburch ein ungemeines Berbienft erworben, bag fie im Jahre 1840 alle Binfen, Bebenben und andere Abgaben, bie bie Bauern ihrem "allergnabigften Fürften" ju entrichten hatten, in eine fefte Rente verwandelt bat. Die Ablöfungesumme ift bergeftalt berechnet, bag bas Capital im Jahre 1880 amortifirt ift. Die Rurften erhalten ihre Rente feitbem aus ber Staatscaffe und bie Regierung läßt fich von ben Bauern bie Ablösungesumme gablen. Bas wegen bitterer Armuth nicht einzutreiben ift, wirb niebergefchlagen und in Begfall geschrieben. Seitbem gehört, was an Holz auf ber Bauern Grund und Boben machft, ben Bauern, früher mar, wie von Regler ermabnt, alles bes Surften, mas Manneshöhe erreicht hatte. An Bolg war gerabe ber bitterfte Mangel bei ben Bauern eines ganbchens, bas boch vorzugeweise Balblanb ift.

Die Armuth überhaupt im Wittgenstein'schen wirb bon bem Grenzboten-Touristen als so bitter geschilbert, daß bie allgemeine Stimmung bes Bolks eine tiefmelan-cholische ist. Wer bie Mittel bazu sinden kann, wandert nach Amerika aus; wer bleiben muß, erholt sich ben Seelentrost in der Religion, der Pietismus ist noch heut zu Tage im ganzen Ländchen herrschend. Amerika und Pietismus sind die Dauptthemata der Unterhaltung für die Wittgensteiner Bauern.

Eine ganz besonbere Curiosität kam in bem kleinen bis zur Mebiatisirung gehörig mittelalterlich regierten Ländchen vor und erhielt sich auch noch in preußischer Zeit bis zum Jahre 1848: bie Juben in ber Grafschaft Wittgenstein waren gesetzlich vogelfrei. 1)

<sup>1)</sup> Beinrich Simon: bie früheren und gegenwärtigen Berhältniffe ber Juben in ben sammtlichen Lanbestheilen bes preußischen Staats, Breslau 1843, II. S. 360.

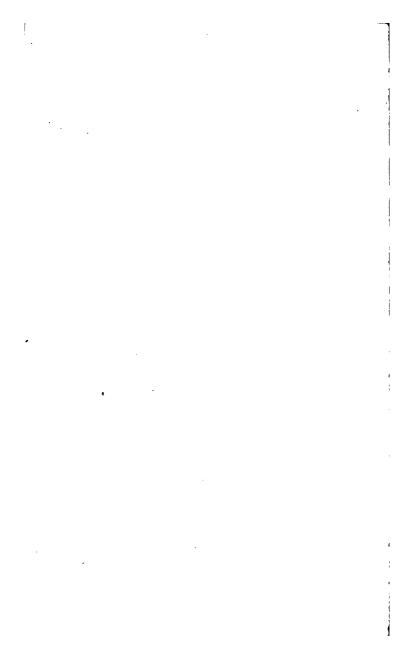

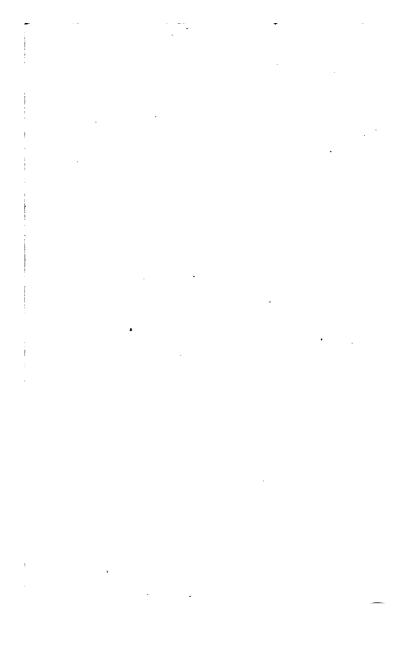

• .

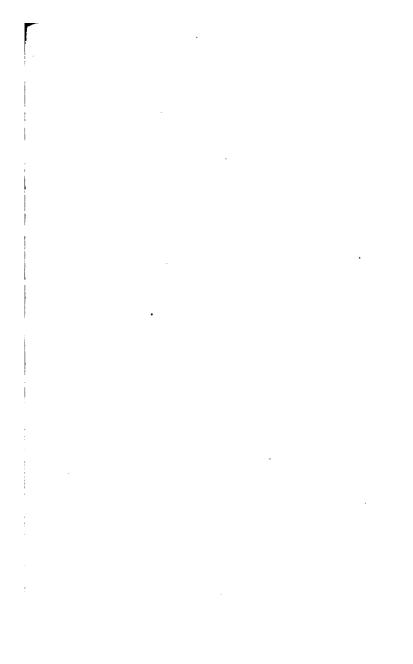

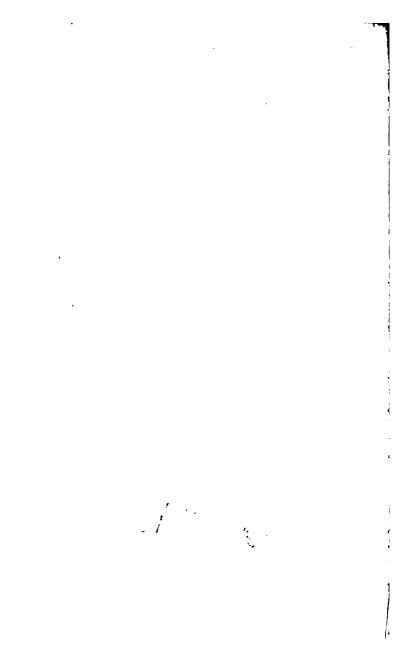

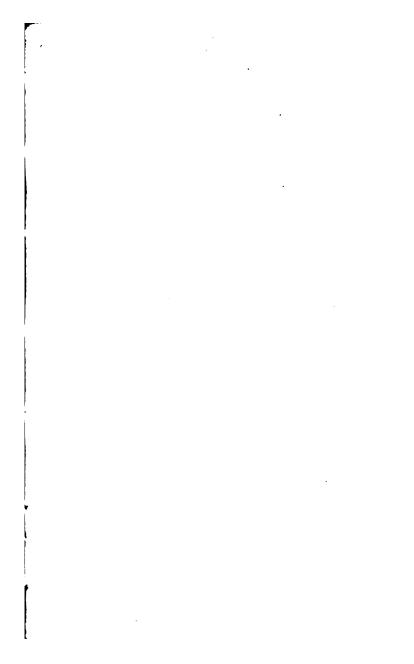

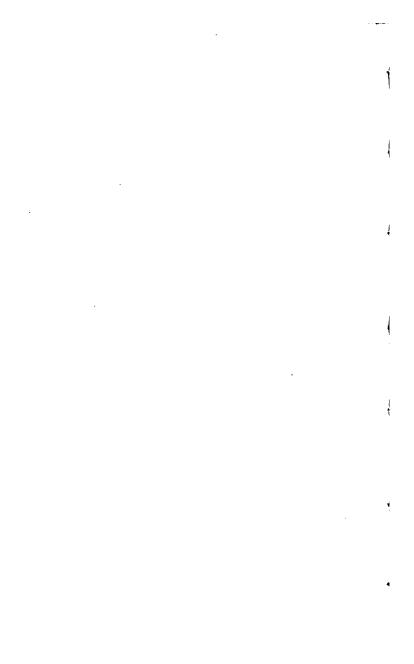

• • • , • 



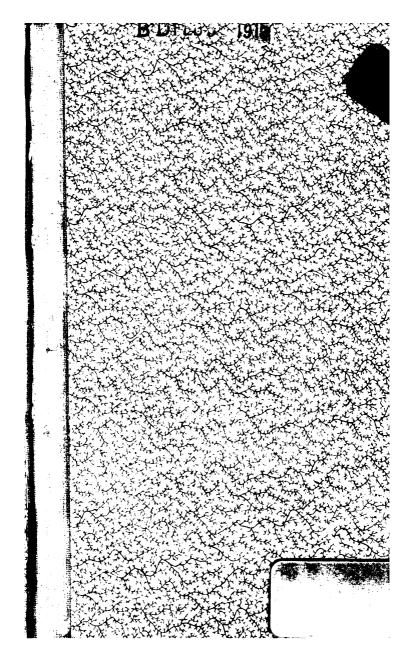